

11421

# University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

### MICHAEL REESE,

Of San Francisco.

1873.





# Lehrbuch

# der Logif

ven

J. / S. B. a.



Roftod und Schwerin, in ber Stilleriden hof: Buchhanblung BC114

A Land

1/421

### Dem

herrn Staaterath und Professor

v. Jatob

in Salle,

mit Liebe, jum Beichen feiner Achtung,

gewidmet

001

dem Berfasser





# Kolgende Roperinnerung foll einem

Volgende Borerinnerung foll einem Sadel begegnen, den man diefem Lehrbuche machen tonnte.

Kant in ber Ginleitung jur transcendentaten Logit in seiner Eririt der reinen Bernunft
S. 78 bemerkt: "In der allgemeinen Logit
muß der Theil, der die reine Bernunftehreausmachen soll, von demjenigen ganglich abgesondert werden, welcher die angewandte (obgleich immer allgemeine) Logit giemacht.
Der erfte ist eigentlich nur allein Wiffenschaft,
ohimar turz und trocken, und wie es die schulgerechte Darstellung einer Etementarlafte des
Berstandes erfordert. In dieser muffen also
die Logiter jederzeit zwen Regeln vor Augen
haben.

ber Berfdiebenheit ihrer Begenftande, und bat es mit nichts als ber blogen Form bes

Denfens zu thun! 1. 1.00 ? meine bere ?

2. Alls reine Logif hat fie feine empirischen Principien, mithin schöpft sie nichts hierin (wie man fich bisweilen überredet hat) aus der Psychologie, die also auf den Canon des Bereftandes keinen Einfluß hat, Sie ist eine des monftrete Doctrin, und alles muß in ihr oble lig apriori gewiß seun.

Serr Krug in feiner Logit S. 26, ins bem er bas Beginnen ber Barbilichen Logit fcheint im Auge gu haben, fagt: ,, Wenn in ben neuern Zeiten noch andere Philosophen bie Lögik gar mit ber Metaphyfik indentificieten, d. h. die Logik felbft als eine Materials philosophie behandeln, und aus ben Gefegen des blogen Dentens, Die Eriften, ber Gegenftande, in Bestehung worauf das Deufen Statt findet; Debuciren wellen: fo ift dies ein Unternehmen, meldes nothwendigermeife mislingen muß. Denn fo gewiß es ift, daß ohne ein materiales, ober (wie man es aud) nennen fann), angewandres Denten, bon einem formalen oder blogen Denten gar nicht bie Rebe fenn murbe und fonnte: fo gewiß ift es auch auf ber anbern Geite, baß bas Binuberfpringen von bet blogen Dentform auf ein reales Object bes Denfens immer und ewig ein salto mortale ber Bilofophirenden Bernunft über eine Rluft binmeg, bleiben muß, ble burch fein A ober X, fein Plus (+), ober Minus (-), und feine un= endliche Biederholbgefeit-bes A als A in A u. f. m. jemals mird ausgefüllt werben. Es ift Daber eines der mefentlichften Berbienfte bes unfterblichen Urbebers der Rritif um die Dbi= lofopbie , bag er querft ben Unterfcbieb bes formalen und materialen Denfens beutlich und

bestimmt angab? und baburch die Grenzen des Logit und Metabhist genau fixirte; -- ein Berbienft, bas ibm fein fpatherer Philosoph je ben ber bantbaren Rachwelt ranben wieb,"

or of touch and a sign and a section

prink Low

Diesen Gedanken von einer allgemeinen reinen Logit entgegen, wird es ju fenn scheinen, baß ich die Bedingungen der Anschauung in diesem Lehrbuche entwickele, und nun auch, was dann frenlich geschehen mußte, die une finnlichen, dem Berftande eingewurzelten Bezgriffe, die das Bewußtsen ber Dinge bedingen, daben hervorrufe.

Mit Dant werbe ich bie Eritif bee Philofophen aufnehmen, mag fie tabein, was ich
eben angeführt habe, oder andere Unvollfommenheiten rugen, die ich gleich eingesteben,
und ihnen abhelfen wurde, wenn ich fie bemertte.

((-) etc., ( 2500 . (4) at 2 p.;

Mber ber Borwurf, Daß ich logische und metaphysische Principien mit einander vere mische, wird mit Grunde, wie ich glaube, mit nicht gemacht werden konnen. Nicht von Dingen außer dem Berstande, und von Principien zu Erkenntnissen a priori derfelben, son bern durchweg vom Berstande ist die Rede in biesem Lehrbuche.

Diefer Unterricht, bet Die Aufmertfamteit Des Berftandes auf fich felbft, auf beffen eiger wien Operationen leitet, tann das Bewußtfenn der Dinge nicht gut von fich weifen. Auch et wähnen wenigstens, alle nite befaunten allge meinen Logiten ber Anfdanung. Aus welchem wiffenfchäftlichen Grunde foll es nun nicht gestattet fein, auf die Bedingungen det Ausschauung, die in unferm Geifte liegen, die Aufmertfamteit zu führen; welcher wiffenschaftliche Grund tann vorhanden fenn, der dem Lehrer der Logit es verbietet, auf reine

Aufchaumigen, und auf Diejenigen Beariffe. Die mit benfelben bas Bewußtfenn ber Dinge bebingen, aufmertfam ju machen, auch wohl Die Aufmertfamteit? etwas butauf ju baltens welcher Gornd mare ba ? ber ibn beftimmen mußte; auf bas Formale ben Begriffe, ber Urs theile und Schluffe fich ju befdranten? Der Rrage: wie entfteben bem Berftanbe feine Ber griffe ? barf eine fogenommene Logif taunt bridhneng benn bine an bie Anfchauerna ju benten, tanu biefe Frage bem Berftanbernicht haber gebracht werden; von ber Erfenntnis wird fie nicht reden burfen ; und wenn fie nun Doch bavon fpricht, fo wird fie nur Die logifche Wahrheit ans. unmittelbaren und mittelbaren Soffiffen barftellen. Die eigentliche Matur ber Bernunft als' eines Bermegens ber Prineipien, : wird fie nicht entwickeln; und Dafur, Diefem Bermogen, eine bloge Ebatig= feit der Urtheilsfraft, ben Golug namlich, unterfdieben.

3d habere übrigens mit Diemanben; ber ber Biffenfchaft. und feinem Umerricht auf bem Wege glaubt am beften nugen ju fone nen, wenn er von feiner Logit bas Bewußte fen der Dinge, gang entfernt. RBenn man aber mir ben Borwurf machen murbe, baß ich gegen grundliche Biffenfchaft verftofe, weil ich au bald auf Die Unfchanung Die Hufe mertfamteit leite, und jubalb ffe ju bent Unterfdiebe bes Bewußtfenns, ber Regeln ben Dinge , und bes Bewußtfenns ber Dingel fühte? fo wurde fich berfelbe nienbabnech bes grunden , wenn gefagt werben fonnte . baß Diefes Berfahren Principien vovansfege, bie in einem gang andern philosophifchen Gebiete liegen. Go verhalt es fich nicht. Die Leich's tigfeit vernimmt ber auf fich felbft achtenbe Berftand feine Thatigfeit im Bewußefenn ber Dinge, und im Bewuftfenn blofer Regeln ber Dinge; und wenn man ihm bas Wenige vorgetragen batte, mas die allgemeine Bogif,

bon ber Quantitat, ber Qualitat, ber Relation und ber Dobalitat ber Urtheile vorzutras gen bflegt; und basjenige, mas fie von ben Schluffen und ben Schlufarten enthalt, und bann erft, nachdem biefes gefcheben mare, ibn auf Unichanungen, und auf basjenige, mas Diefe in unferm Beifte bedingt, in einer Metas phofit bie Mufmertfamteit ju leiten, fur gut fande; fo mirde man finden, bag er baburch nicht im Beringften vorbereiteter mare, bad Befen ber Unfchauung ju vernehmen. Diche daß manain ber Logifovon ber Unfchauung fpricht, Diefes Bewußtfenn entwickelt, auf bie reine Anschauung leitet, auch auf Die Begriffes Die Das Bewußtfenn ber Dinge bedingen, ban= belt man gegen die Methode, welche, grunds liche und fichere Diffenfchaft bervorbringt, fondern wenn man, obgleich eben Diefes, aber auf eine feblechte Weise verrichtet. 3ft ber Lebrer ber belle Ropf, ber gute Philofoph, der bas ihm Gegebene in Begriffen und Un:

fdauungen, ju fondern, und wieber jufammen ju balten, vermag, fo wird er, auch an Der Stelle, Die ich Diefer Betrachtung anmeife. Diefes ju thun vermogen. Dichts mehr als Muftofung bes Bewußtfenns ber Dinge in feine Bestandftude, balte ich fur ein ber Logit gan; angemeffenes Befchaft. Bu ihrem Bebiet darf fie mobl die Betrachtung der gefammten Erfenntniftbatigfeit jablen; wenn fie nur Clar verfahrt, feine andere Musfpruche macht. als folde, beren Richtigfeit gleich einleuchtet. weil das auf fich felbft achtende Bemußtfenn, Dasjenige in fich findet , mas ihm ale reine Unfdanung, unb als fich anfdliefender une finhliche Begriff genannt wird. Das Metge phyfifche, bas ift, die auf Erfenntniß der Dinge, gerichtete Abficht, bleibt daben von der gangen Logit entfernt. Des Grengpuncts unferer Ertenneniffe barf indeffen mobl ermabnt werden. Das Dafenn einer intelligis beln Belt, wenn wir gleich burch bie Art, wie

wir ju diefer 3dee tommen, überzeugt werden, baß diefe andere Welt, dem menichlichen Bereftande eine terra incognita ift, ift bem Philosoi phen ein so werther Gedante, baß er die Get legenheie ihn zu veranlaffen, auch als Lehrer ber Logit gern wahrnehmen wird.

Daß ich von Gebachtniß und ber Einbit dungotrafe in der Logit rede, das ift zwar gegen die gewöhnliche Methode, nach welchet von diesen Bermögen, in der Plichologie, ober auch in derfenigen Logit, die man anger wandte Logit heißt, gesprochen wird. Die Wirfamkeit des obern Erlemtuisvermögens ift aber dermaßen, an das untere gebunden, daß es anders nicht, als unter der Mitwirkung desselben thatig senn kann. Ein Unterricht, der den Zweck fat, den Werftand auf sich selbst, ausmerksam, und ihn seiner eigenen Gesehe bewußt zu machen, muß die nothwene dige Bedingung angeben, unter der, dieses

Wermagen wirksam fenn kann. Dunke es auch ben Beurtheiler; daß ich diese Brenge, des von mir selbst angegebenen logischen Beg girts etwas überschreite, in dieser Materie, und auch ben einigen andern Gelegenheitem, so hoffe ich doch, daß er die Absicht nicht veretennen werbe, durch meinen Unterricht den jungen Mann jum Philosophiren ju leitenzihn vorzubereiten zu einer grundlichen Metapphist; aber keinesweges diese in die Logik hineinzustecken.

Dieses Lehrbuch bestimme ich jum Leits faben für meinen Unterricht. Glaubt jemand, baß es wiffenschaftlicher gehalten werbe, wenn man zuerst eine allgemeine reine Logit, welche bie Entwickelung ber Erkenntniß ganz von sich weift, abhanbelt; berselben eine angewandte Logit, bie Lehre namtich vom Betzstanbe unter bem Ginfluß ber Ginnlichkeit, bes Bebachtniffes, ber Ginbildungskraft, fols

gen tagt; und nun endlich entweder in einer Transcendentalphisosophie, oder in einer Metar phosit, jener Entwickelung mennt die rechte Stelle anzuweisen, so werde ich ihn in diesem Glauben nicht stöhren. Gefalle es ihm mich zu belehren, so werde ich ihm danken. Bestiebt es ihm, das Buch, das nach seinem Sinne nicht ist, wegwerfend zu beurtheilen, so wird mich der Gedanke berusigen, daß ich mich unfähig finde, denjenigen kranken zu wollen, der nicht meiner Mennung ist.

Gebrudt ber Ablers Erben.

Ein=



## Einleitung

Alles in der Weit fieht unter Regeln. Der Regeln ber Dinge fich bewußt fepn, heißt: die Dinge den fen; fich der Dinge felbst bewußt fepn, heißt: fie anfchauen. Der Regeln der Dinge find wir uns oft bewußt, ohne eines Segenstandes uns bewußt ju fepn. Dit find wir uns auch eines Dinges bewußt, und es fehlt uns noch fast jede Regel, um diefes Ding, das wir anschauen, auch denfen ju konnen.

Das Bermögen ju benfen, ift ber Ber, fant. Eine folde Berborgenheit der Regeln der Dinge, bie es unferm Berfande burchaus unmöglich machte, biefe Regeln aufzufinden, murbe and alles Denfen unmöglich machen; eine folde Regelofigfeit ber Dinge, widerstreitet bem Berftande.

Bu ben Gegenflanden bie mir benten tonnen, ge hort unfer Berft and felbit. Diefes Bermögen fich ber Regeln der Dinge bewußt zu fenn, ift feinen eigenen Regeln unterworfen. Die Regeln des Berstandes, nach welchen diefes Bermögen wirt, am jufinden und porzustellen, bas beabrichtigt die Logif. Die Biffenschaft von den Regeln des Berstandes, nach welchen berfelbe dentt, ift die Logif.

Bas ber Compas bem Geefahrer ift, bas if Die Logit fur denjenigen, ber feinen Berftand auf Renntniffe anlegen will. 3mar fann man feinen: Safen mit bem Compas machen; aber bie Rich. tung feinem Schiffe ju geben, Die ju bem Safen führt, ben ber Ceemann erreichen will, bagn bient ibm ber Compas: Chen fo fann man mit ber bloi Ben Logif bon Dingen die vom Berfande verfchieben find, feine Renntniffe gewinnen ; aber bie Befete unfere Berftandes, wenn wir fie einmabl tennen, werden dem Berffande, ber auf Renntniffe bon andern Dingen ausgeht, Diejenige Richtung geben, die er haben muß, um feinen 3med gu erreichen, wenn nur ber Ort, namlich Die Erfenntnifquelle, fur biefe Renntniffe borbanden ift. Diefe Lehre ber Yogif, Die bon dem Gebrauche ber

Regeln bes Denkens rebet, ift bie logifche Me, thodenlehre; und man fieht, daß ihr die logifche Elementarlehre, nämlich die Kennenif dieser Regeln vorhergehen muß.

4.

Dan untericeidet gwifden ber naturlichen und ber funftlichen Logif. Die erfte ift ber Berfand, ja ber gute Berffand felbft, ber nach ben Gefeben bes Berftanbes benft, ob er gleich fich Diefer Gefete nicht bewußt ift. Die funftliche Logit ift bie Wiffenschaft Diefer Gefete. Daß bie naturliche Logit ber funftlichen bat vorbergeben muffen, und daß fie ibr fete vorhergeht, bas ift fichtbar; bag ber menfcliche Berftand mit bem Baue vieler Biffenfchaften wird befchaftigt gemefen fenn, ebe er an fich felbft bachte, bas ift ju bermuthen. Wenn wir aber an ber Logif eine Wiffenfchaft ba. ben wollen, fo ift noch ju bemerten, bag jum Bei. fen der Biffenichaft, bas Onftem ber Renntniffe, Die de begreift, b. b. eine gefchloffene und geglie. berte Bielheit Diefer Renntniffe gehort.

5.

Bas die Erfenntnifart in der Logif, das iff, die Urt und Beife wie mir ihrer Babrheiten, (alfo der Gefege unfere Derftandes) uns bewuße werden betrift, fo ift leicht ju bemerten, bag biefe Ertenntniffe blog aus ber Berdeutlichung ber Begriffe von ben Berfignbesoperationen entfteben fonnen. Dan nennt Erfenntniffe, Die auf Diefe Deife, namlich aus ber Mufflarung ber Begriffe entfteben, philosophische Erfenntniffe. Die Louif wird alfo ale ein Glied ber Philofophie angufeben fenn. Dan pflegt empirifche und reine Philosophie ju unterfcheiben ; und folgendes lagt fich bieben bemerten. Wenn wir jur Berbefferung unferer Erfahrungsertenntnig aus Begriffen icopfen , fo beißt biefer Bentrag jur Erfahrungserfenntnif, empirifche Philosophie. Reine Philosophie laft alle Erfahrungeerfenntnig jur Geite liegen, und befchaftigt fich mit Begriffen, Die ihren Gip allein im Berftande haben. Erhalten wir baburd Belebrung uber den Berftand felbft, fo beißt biefe reine Philosophie die Logit; erhalten mir baburd Belehrung bon Dingen die bom Berftande berfchieben find, fo ift fie die Detaphpfif.

6.

Eine zwepte Erfenninifait ift bie aus bem Bemußtfenn ber Dinge, alfo aus Anfchauungen. Im Fortidritt unferer Betrachtungen werden wir auf zwep Urten von Anfchaunngen aufmertfam werden, die wir reine und empirifche Aufchauun-

gen nennen werben. Auf mathematifchen Erfenntniffe beziehen fich auf reine Anschauungen; alle Erfahrungsertenntniffe auf empirische Anschauungen.

Der erfte Theil der Logit. Die Elementarlehre der Logit.

7.

Bir menben nun unfere Mufmertfamteit bon ben Dingen ab, und richten fie auf unfern Berfand. Geiner Gefege merden mir bemußt merben. wenn wir feine Operationen beachten. Bir finben. daß mir und ber Regeln ber Dinge bemußt fenn fonnen, obne eines Dinges felbft bewußt ju fenn. Dies werben wir als bie erfte Thatigfeit unfere Berftanbes anfeben. Der Berffand bemeift fich hierin als ein Bermogen ber Begriffe. Bir finben ferner, daß wir unter einer fo gedachten Regel ein Ding fiellen tonnen; ja daß mir bann auch uns bemußt fenn tonnen, daß bas Ding mitflich unter Diefem Begriff fieht, ober bag es barunter nicht fiebt. Endlich ben vielen folden einzelnen Babrbeiten, merben wir an bem Gingelnen, wie mit einem Colage, bon ber Allgemeinheit ber Bahr. heit überzeugt. Gine fo allgemeine Bahrheit Dient bann wieber unenblich viele einzelne Wahrheiten zu erkennen. Wir unterscheben also brey Thatige feiten unfers Berfandes, der nun Berfand im weitern Sinne genannt zu werden pflegt: ben Begriff, das Urtheil und die einzelne Erfenntniß, und die allgemeine Erfenntniß. Der Begriff wird dem Berflande im engern Sinne, das Urtheil und die einzelne Erfenntniß der Urtheilsfraft, und die allgemeine Erfenntniß der Urtheilsfraft, und die allgemeine Erfenntniß der Urtheilsfraft, und die allgemeine Erfenntniß der Bernunft zugeschrieben. Diese Unsicht giebt uns nun eine Leitung zu drey Betrachtungen unsers Bergandes und zu der Eintheb lung der Eiementarlehre in drey Ubschnitte.

Der erfte Abschnitt ber logischen Clementarlebre; von Begriffen und bem Berftande in enger Bedeutung.

8

Das Bewußtseyn einer Regel ift also ber Begriff. Da könnte nun leicht die Frage eniftefen: wie werden unserm Berfande feine Begriffe? Biele Begriffe haben wir fraber nicht, und nach ber haben wir fie fie find also entstanden. Man könnte auch mancherley gleich sagen, das die Frage

ju beantworten icheint. Aber einer jeden Beanta wortung wird man gleich anfeben, baf fie ba & Bemuftfen ber Dinge felbft beruchfichtigt; und bon biefem wollen wir in diefer Betrachtung ber Begriffe abfeben. Alfo, wir laffen jest biefe Frage jur Geite liegen.

. ter Quar Gala fi

Un ber Regel, ber wir und in einem Begriffe bewift find, unterfdeiden wir oft manderten, Indien Rallen find wir und mancher Regel in einer Regel bewoßte berwißten ber Regel an einer Regel, heißt ein Merkmal bes Begriffs; auch eine Theilvorftellung bes Begriffs. Ein solder Begriff ift ein auf feinen Merkmalen auf ammen gefehter Begriff. Ein Begriff ber feine Merkmalenathalt, ift ein ein facher Begriff.

Dalten wir das Wefen des Begriffe, daß er das Bemüßtfenn einer Regel,ift, fest, fo berichtigen wir gleich mancher Untheile des gemeinen Berfandes. Diefen bort man von wahren und falfchen Begriffen reden. Mir feben nun ein, daß ein Begriff weber abs eine, noch das andere fenn fann. Man horrauch von allgemeinen, ber fondern und einzelnen Begriffen reden; an Urtheilen machen wir leicht diefe Unterschildungen;

auf Begriffe find fie nicht anwendbar. Das es mit bejahenden und verneinenden Begriffen fich nicht anders verhalt, fann leicht vernommen werden.

II.

But gegrundet ift aber ber Untericieb amie iden finnlichen und unfinnlichen Begriffen. boch erft, wenn wie die Operation bes Berffandes in den Erfenutniffen betrachten werden, mird er fich uns flar barlegen. : Benfpiele mogen bier auf biefen Unterfcbied uns aufmertfam machen. Die Begriffe: Pferd, Pflange, Luft, Baffer, Licht, find finuliche Begriffe. Die Begriffe: Recht, Pflicht, Babrheit, Urfache, find unfinnliche Begriffe. Schon an biefen Benfpielen mird man bernehmen, baß fich ber Berftund gu ber einen Art. bon Begriffen andere als ju ber andern Art vera Der Gebrauch bes Worts: abftract. halte. um unfinnliche Begriffe ju bezeichnen bot fich eine geführt; und viele fcheinen damit bie Dunfelbeit eines Begriffs bezeichnen zu mollen, welches baber fomme, daß unfinnliche Begriffe ber Berbentlie dung nicht felten bedurftig finb. Wenn man ben der Betrachtung ber Dinge unter einem Begriff bon einem Derfmale bes Begriffe abfreht, fo macht man von diefem Begriff einen abftrabirenden Gebrauch.

Wenn ein Begriff bem Berfanbe borhanden ift, entweder mit dem Berfande felbft, fo, daß der Begriff, dem Berfande gleichfam eingewurzelt ift; ober fo, daß er aus dem Benwistfepn der Dinge dem Berfande geworden ift; so ift er ein gegeben er Begriff. Wenn mir durch Zusammefenung dorhandener Begriffe, einen Begriff machen, fo ift nnd heißt derfelbe ein gemacht er Begriff. Diete Begebenen Begriffe, find auch mit unserer Bernanft derbanden; fo daß dieses Bermagen, welches zu einem Bedringten, der Bedringung fich bewuße zu werden such fall beife Begriffe antriffe. Diefe Begriffe beißen daber Bernu nft. be griff e, auch 3 beeen.

13.

Wenn wir uns beffen, bas ein Begriff ente balle, im Sangen bewußt find, bann ift uns biefer Begriff tlar; bermögen wir einen Begriff angutegen, feine Theitbegriffe anzugeben, bann gefgen wir damit, baß biefer Begriff und bentlich ift. Der beutliche Begriff ift anch ein flarer Begriff auch ein beutliche Begriff. Der flare Begriff auch ein beutlicher Begriff. Der flare Begriff ber deut lich werden kann, es aber nicht ift, kann anch feine Rlarveit berlieren, und bunfel werben. Dunt el

ift ein Begriff, wenn wir auch nicht einmahl im Sanzen, uns besjenigen bewuft find, das der Begriff enthalt, ber malan im.

#### T4.

Ein Begriff hat Realitat, menn es Dinge giebt, auf welche er anwendbar ift. Leer ift ein Begriff, er hat feine Realitat, wenn es feine Begriff, er hat feine Realitat, wenn es feine Dinge giebt, die unter ibn gestellt werden können. Begriffe welche und die Erfahrung giebt, haben Realitat. Die Realitat der dem Berftande eingewurzieten Begriffe, ift mit dem Berftande borhanden. Die Realitat eines gemachten Begriffs er heller nicht von selbst; eben dieses gilt von Bernunftbegriffen.

### 15. Out (2. )

Die Merkmale eines Begriffs find in diefem Begriff enthalten. Ein Merkmal eines Begriffs tann auch der Theilbegriff von andern Begriffen fein. Unter dem Theilbegriff von andern Begriffen fein. Unter dem Theilbegriff eines Begriffitt tonnen volleile Wegriff enthalten ; unter einem Begriff ift unter feinem Merkmal enthalten; aber nicht immer ift berjonige Begriff, unter dem ein anderer enthalten ift, ein Merkmal biefes lepten Begriff, ein Begriff unter dem ein anderer Begriff enthalten ift, beißt im Berhaltnis gut diefem ein boterer, auch weiterer Begriff; der Begriff, auf weiterer Begriff; der Begriff,

der unter einem andern enthalten ift, heißt im Berfditufg ubiefem ein niederer, auch enger er Begriff. Der niedere Begriff ift dem bhoren fubordintet. Der Inbegriff der Theilbegriffe eines Begriffs, ift fein Inhalt; der Inbegriff der einem Begriffe fubordinirten Begriffe, ift fein Unifang, ober feine Sphare. Begriffe von einerley Inhalt heißen identische Begriffe: Begriffe von einerley Umfang beißen Wechfelbegriffe.

#### 16.

Brey Begriffe bon welchen feiner bober als ber andere ift, find im Berbaltnis ju einander, coordlnirte Begriffe. Schliefen fich folde Begriffe einander aus, b. b. laffen fie fich nicht vereinigen, fo nenut man fie diefi un cte Begriffe; schließen fie fich einander nicht aus, fo find fie blog disparate Begriffe. Inne gegenfeitige Musfchließung zweper Begriffe, fann ein Wider, fpruch; fie fann auch mehr als diefer, fie fann ein Biberftreit fepn.

17.

Wenn einem Begriff ein Mertmal abgenommen wirb, fo erhalt man einen an Inhalt fleinern, aber an Umfang größern, (höhern) Begriff. Der

Inbegriff ber Dinge bie unter bem boffern Begriff fieben, heißt bas Gefchlecht; ber Inbegriff ber Objecte eines bon ben Begriffen , Die niederer finb. eine Mrt. Wenn man damit fortfabrt, einem Beariff Die Mertmale ju nehmen, fo tommt man ju immer bobern Begriffen; und jum boch fte in Begriff, wenn man einem Begriff alle Mertmale nimmt. Diefer bochfte Begriff in unferm Berfande ift ber eines Objectes folechtmea. Der Mangel jeder Bestimmung, ift die Regel biefes Begriffe. Da jeber Begriff entweder reell ober leer ift, fo fteben unter bem bochften Begriff fofort Die Begriffe bon Ding und Unding. Es giebt bemnach wohl ein Genue, bas nicht mehr Species fenn fann; es giebt aber feine Species, Die nicht wieber follte Genus fenn fonnen.

Der zwente Abschnitt ber logischen Glementarlehre; von ber Urtheilsfraft.

## Erfte 216theilung.

Auflosung bes Bewußtsepne eines Dinges in feine Beftandftude.

18.

Das Bewußtseyn eines Dinges unterscheibet unfer Berfland vom Bewußtseyn jeder Regel. Die lette bermag unfer Berfland zu halten, ohne dabey fich eines Dinges bewußt zu fepn, das er durch diese Regel benten tonnte. Er unterscheidet also die Anschaung vom Begriff. Das Bewußtseyn (das ich weiß) sowohl in Anschauungen als Begriffey ift der Character der Menschheit, der fle von der undernünftigen Thierheit scheidet. Richt dem Grade nach, sondern wesentlich verfleben ist der Mensch von unvernünftigen Thieren, durch sein Bewußtsen der Dinge, und sein Bermögen die Dinge zu venten.

19.

Muf bas Bewußtfepn ber Dinge richten wir unfere Betrachtung; juerft ber Dinge, Die mir Dinge außer une, außere Objecte beigen. Alle eines Dinges von diefer Art, find wir

und eines Saufes bewußt. Dag unfer Berfand eben biefen Begriff Daus gur Unmenbung bereit halt; und daß wir babon, in bem Bewußte fenn diefes Gegenftandes auch augenblidlich Ge brauch machen, bas wollen wie in biefer Betrache tung befeitigen. Uns bleibt bann noch immer bas Bewußtfenn eines außern Dinges. Dag mir burch Empfindungen und Diefes Dinges bewuft find; und bag wir dem Dinge biefe Birtfamteit auf uns aufdreiben, wodurch wie biefer Empfindungen theile haftig merben; bas bemerfen mir bald. Bir pere mogen aber biefe Birffamfeit bes Dinges, und bamit auch bie Empfindungen, in Gedanten gu pernichten; und bann bleibt une noch bas Bewußte fenn , eines beffimmten, Objects; alfo eine Un. fcaunna ; namlich die eines blogen, reinen Raumes.

20.

Bon biefem reinen Raum konnen wir nicht anders als eingefteben, bag er uns feine Empfindungen giebt. Aber freplich gang ohne Empfindung ift auch biefes Bewußtfepn nicht vorhanden. Bir nennen das Bermögen det Anfchauungen, Einbildungsfraft; und da ift es die Thatigfete biefes Bermögens in der Befchreibung eines bestimmten Raumes, die uns ruhrt. Dit geto ber Begriff, der Anfchauung vorher. Der Geometer

bildet fich feinen Begriff von der Angel; und diesem Begriff angemessen schafft ibm feine Einbildungs, braft ein Bild; eine Anschauung. Diefes muß er auch than, wenn er die Eigenschaften der Angel auffinden will; denn auß dem blosen Begriff fann er nichts entdecken. Die Eigenthumlichkeit der Wahrheiten, die er an diesem und an andern Obiecten seiner Wissenschaft entdeck, die Allges meinheit und Rotspendigkeit berselben, kann schon Ausmertsamteit auf die Eigenthumlichkeit seiner Anschaugen, daß fie nämlich reine Anschaungen, daß fie nämlich reine Anschaungen, daß fie nämlich reine Anschaungen find, erregen,

21.

Ein foldes Bewustsen eines Objects, von welchem Object wir nicht fagen werden, daß es nind Empfindungen giebt, sondern, daß bloß unsere Seistesthatigkeit in feinem Bewustsen uns richt, haben wir auch an einer bloßen ober reisnen Zeit. Was in einer Zeit da ift, rahrt uns auf mancherlen Weife; aber nicht die bloße Zeit in der es da ist rührt uns; und wir vermögen auch, dieses, das eine Zeit mit feinem Dasepn füllt, in Gedanken zu vernichten. Thun wir es so bieben nich noch das Bewustsen beier bestimmten Zeit; also eine ebenfalls reine Anschaung, wie es die, eines reinen Rammes ist.

22.

Um aber besjenigen, bas in einem Raum ba iff, bas mit feinem Dafenn einen Raum erfüllt, und bemußt fenn ju tonnen, bebarf es folcher Em pfindungen, die uns bas Ding giebt. Jeboch muf. fen wir in biefer Betrachtung noch fcheiden: eine Empfindung haben; und bermittelft diefer Empfine bung und eines Realen bewußt fenn. Das neugeborne Rind erhalt burch ben Beg feiner Organe, Empfindungen bon ben Dingen aufer ibm; aber noch ift es bermittelft biefer Empfindungen fich biefer Dinge nicht bemuft. Der Blindgebornes bem in fpatern Sahren feines Lebens ber Ctaar gefocen wirb , erhalt auch Gefichtsempfindungen bon allen ben Dingen, Die er fcon burch bie Emis pfindungen feiner andern Organe ju erfennen im Stande ift; aber bermittelft biefer ihm neuen Em. pfindungen erfennt er biefe Dinge nicht, und ift auch anfänglich biefer. Dinge fich nicht bewußt. Bie mird er, wie find mir uns, burch unfere Empfindungen biefer Dinge bewußt? Obne Sweifel, als Urfachen biefer Empfindungen. In ienem Rinde offenbart biefe Beiftesthatigfeit fich als eine urfpranglide. Der Begriff bes Realen, bafevenben, erifirens ben geht bem Berftande auf.

223,316 ,71, wodi dift 116

Die Begriffe Dafenn und Birffamfett. And gleichgeltende Begriffe. Benn mir einen Raum ale durchaus leer annehmen, fo fprechen mir diefem Ramme alle Birtfamfeit, alles Dafenet ab. Bir feben alfo moble bag ber Beariff Birta famfeit, Berurfacona unferer Empfine bunden, Diefen Empfindungen .. Das Dhiertine giebt , fo. bag mir mit Diefen Empfindungen und eines Dafenns im Raume bewußt find. Gin reie ner Raum, beffen mir und in feiner Befdreibung bewußt find, ift auch ein Object; aber biefes Dhe iect ift nichts mehr ale bas Formale einer Exifengl anter und: Benn bas Mage bes Rinbes Dem Lichte folgt, Das man langfam bewegt, bann geht ihm ber Begriff ber Birtfamteit auf! und feine Eutpfindungen verlieten ihre bisherige blofe Gubit jectivitat; fie erhalten Objectivitat; obgleich biefen Bemuftfenn einer Erifteng anfanglich gemiß noch fcmach und want unbeftimmt fein mirb. 10 5 6 34 15 69 24, 36 3 6 m 16 10 / SE" (1)

Diefe Biffjanteit die wir auf einen Raum legen, begiebt ber Berftand and auf die Beit. Da ift nun febr nierfinardig, daß ber Berfand fich die Bafeyns im Kahme; fofort als eines be harritid en Dafenn & bewuße ift. Jedermann, wenn ihnt die Gache nun flat borgeftellt wird, fin

bet fich überzeugt, bag bas Dafenn, bas er auf einen Raum bezieht, unvermehrt und unberminbert, fo wie es jest ift, borber mar und fo bleiben wird; und bag bas Ding, bas er fieht, nicht in einem fcwindenben und anbebenden Dafenn be-Reht. Diefes Dafenn fann mancherlen Beftimmung. gen baben, die baran mechfeln mogen; jes felbft. aber ift beharrlich. Diefe Babrbeit leuchtet als eine allgemeine, bem Berfande ein, " Rimmt er auf einen Augenblich das Gegentheil an, fo bemerft er wohl ; daß er fich bamit in bas Grab einer abfo-Inten Regellofigfeit fturgt, und bag er eigentlich fich felbft aufgiebt. Bas beharrlicherweite erifirt, Das fubfifirt; es ift Gubftang. Bad nur als eine Bestimmung ber Gubftang eriftirt, welche Beftimmung aufhoren und die Cubftang auch anbers modificirt fenn fann, bas inbarire ber Gubffane : estifiabr Accident, beide beiden in eine um ?

Ben bem veranderlichen Dafeyn ber Subftang, in Anfehang ihrer Accidengen, findet der Berftand fich gleich wieder auf einer Regel. Sie bestehtebare in, daß er diese Beranderung als eine Birfung, anfehr, indem er fich nach einer Urface umfieht, daß ift, nach demjenigen, daß in der feibern Beir mar, worauf nach einem allgemeinen Gefeh, biefer Beranderung, diese Begrebenbeit entstehen mußte;

fo daß, wenn unter gleichen Umflanden eine gang gleiche Ursace gelest wird, eine gang gleiche Begefbenheit entstehen nus. Die Allgemeinheit dieser Wahrheit einchect dem Berflande an jedem einzelmen Falle ein: und er bemerte, daß, wöllte er daß. Gegenthöll einauchf gelten lassen, er daniet sein ein genes Wermagen, die Dinge unter Regeln zie drine; gen, aufgeben wurde. Er bemerte auch, daß dieses Befed ver augern Welte, wirfelich baffelbe ift, wob. nach er mit seinen Empfindungen sich der alugern Welte benützt auch, daß diesen Erpistengen bewußt ift, und sich sieht in einer außern Welt besinder.

m felt de ein ab Riebella : man mit

Daß wenn mir zugleichseyender Bestimmungens ber Sabstanzen und Befinde find, oder Werstaitwebenfant einer Régel folgt, wird der fich selbsi bed obachtende Berstand, balo bemerken. Diese Wegelstigen Bermfachungt, wonacht ist der wechtelseitigen Bermfachungt, wonacht die Sabstanzen fich in Ansehung ihrer Accidenzen wechtelstige bestimmen. Dieser Begriff eines gespeintigen Einsuffiche Ber Substanzen in Ainsehung ihrer Accidenzen, ist doen Werstande ebenfaute eine Wegel fan die werfische Weiten Diese einschlieben die eine Wegel fan die werfische Weiten Diese einsehen die eine Wegel fan die werfische Weiten Diese einschlieben, wohn den die eine Wegel fan die werfische Weiten Diese einschlieben.

Den blogen Raum, und bie bloge Beit faft der Berftand ale Großen auf. Diefe Regel, burch

melde er biefe Obiecte benft, ift bas Gleicartige an bem Mannigfaltigen biefer Objecte. Das Da. fenn im Raume und in ber Beit benft bemnach ber Berftand burch eben biefe Regel. Diefer Großen. begriff ift ber ber extenfiben Große. Aber bie Birffamteit auf zwen gleichen Raumen fann ungleich fenn. Alfo bernimmt ber Berfand eine ameite Großenart / die Grofe ber Birffamfeit auf einem Raume, ben Grad bes Realen, die inten . a har ar the mistigette feet worker and

cripy the Ein inneres Ding ift ein Dafenn blof in einer Beit, und nicht im Raume. Die Eriftenzen, welche gufammen wir bas Gemuth beißen, find eine blog inneres Dafenn. Wir find unfere Bewußte feons in Anfcauungen und Begriffen und unferer Bedanten und bewußt; wir find unferer Empfin. dungen; wir find unferer Begehrungen und bewußt. In diefen Studen befteht bas Innere bes Den. fchen, bas mit feinem Dafenn, feinen Raum , fone bern bloß eine Beit fullt. Daß wir auch unfere Ine nern, bermittelft Empfindungen uns bemuft find, Das lebrt Die Aufmertfamteit auf fich felbft. Denn verschieden ift auch das Dafenn einer Empfindung und das Bewuftfenn berfelben ; bie erfie fann ba feon, und wir find und ihrer barum noch nicht bewuft. Aber ein Dafepn in der blogen Zeit, flieft; bie Zeit allein , ift nicht die Anschauungsform bes Behartlichen. Der Berftand, der eines innern Dafepns fich bewuft ift, ift genothigt, don nach einem außern Dasepn umguschen, das ihm die Regel für die Eriftenz des Innern giebt.

29.

Bermittelft Empfindungen find wir und jebes aufern und jedes innern Dafenns bemuft. Das. Bermogen ber Empfindungen ift ber Ginn. pfindungen, bermittelft beren wir und eines au-Bern Dafenns bemußt find, fdreibt man bem an. Bern; Empfindungen, vermittelft beren mir uns unfere innern Dafenns bewußt find, fdreibt man bem innern Ginne au. Empfindungen bes aufern Ginnes, werden demfelben burch Dragne des Rorpers jugeführt ; und man mitd den forpers lichen Ginbrud, bon ber Empfindung, Die feine Wirfung ift, unterfcheiden. Das Gefichts, und bas Betaftungsorgan merden, bende jugleich, feis nem Menfchen, mit dem Unfange feines Dafepns, und bon ba an, fehlen burfen, wenn feine Em. pfindungen Objectivitat erhalten follen, und Die Denichheit fich entwickeln foll.

30.

Die Empfindungen des innern Ginnes fonnen freplich nicht in ber Bedeutung auf Organe un-

fere Rorpers bezogen werben, in welcher wir bie Empfindungen des außern Sinnes auf diefe Ov gane beziehen. Daß aber allem unferm Innern, und bem Fluffe beffelben in der Zeit, Befimmun gen unfers Korpers correspondiren, das ift nach bem, was §. 28 gefagt werden, außer allem Zweifel. Roch ist eine bloß subjective Seite unferer Empfindungen ju bemerken, namlich die 24st und Unluft; diese wird bem Gefühl zugeschrieben.

31.

Bolgende Ausspruche des gefunden Berfiandet, sethalten unter dem vorgetragenen Berhaltnis der Empfindungen jum Bewußtepn des Realen verswirteft der Empfindungen, angewessen Klarbeit.

- ift. Nullum judieium intuitivum negat.
  - 2. Es last fich nur daß, was gegenwärtig iff, (im urfachtichen Berbaltniß zum Sinne fleht) empfinden. Scnsus don reproceentant visi actualis procentis.
  - 3. Der Augemeinheit eines Urtheils, bas auf ein Bewuftfeyn vermitrelft Empfindungen fich grundet, tonnen wir uns nicht bewuft fenn.
    Nullum judidium infuitivum universale est.
  - 4. Das Bewußtfeyn des Realen vermittelf Entpfindungen, fann bie Brundtage ju feinen

ins danbein Erkenntufffer eines folden Dinges cabgeben; als nur ju Erkenntniffen feines Berhältniffes Ju unfern Sinnen. Omne judicium intuitivum non inlei modum aut relationem rei sensse repraesentat.

- .. 5. Die Urfachen der Dinge faffen fic nicht um mittelbar empfinden. Causae rerum non immediate sentiuntur.
  - 6. Ueber Empfindungsurtheile laft fich nicht freiten. De gustu non est disputandum.

32.

Wir find uns alfo der außern Dinge im Raume und in der Zeit bewußt; und unfer felbst, in Anfehung unfers Junern, find wir uns als Wesen in der bloßen Zeit bewußt. Die Betrachtung der Anschahrt uns, daß diese Anschaumngen bloße Kormen unferst Bewußtsens der Eristenzen find. Die Unterscheidung von diesen Eristenzen find. Die Unterscheidung von diesen Eristenzen find. Der Eristenzen an fich dringt sich unserne Berflande aus. Den ersten, dem Daseyn in der Erschmung, und der Ratur überhaupt als dem Imbegriff der Erscheinungen liegt ein Daseyn an fich, daß nicht im Ramne, und das eben so wents in der Zeit sie den Ratur eine Werfandeswest (intelligibele West) jum Ernnbe; diesen Sag muß der Berfland unterschreiben, ber fich niche felbst aufgeben will. Aber bescheiden muß er fich anch, von biefer Berstandeswelt nichts wiffen ju tonnen. Die Dinge unter den Formen unfers Bemuftlemen, find bas Erfenntnifgebiet, bas, bem menschichen Betflande, die Natur feines Wefenst angewiesen hat.

## ber Lebre von der urtheiletraft.

Aughofung ber Function ber Urtheilstraft in ber hervorbringung einer Kenntnis und Erfenntnis, in Aufcaunng, Reflecion und Sublumtion.

33.

Anf dauung ift bas Bewußtfeyn eines Dingestink ennenis, ift bas Bewußtfeyn eines Dinges anter einem Begriff. Wenn and bie Wortes Kenntnis and Erkenntnis Denn and bie die bezeichnen, fo ift boch in ber genauern Bedwutung, die Erkenntnis, bas Bewußtfeyn eines Dinges unter einem Begriff, ber für die Ampendung im Berkande foon bereit, und foon vorhanden war; und Kenntnis ift das Bewußtfeyn eines Dinges unter einem Begriff, der wir aus diefer

Anfchauung erwarben. Anfchauungen ohne Begriffe find blind; Begriffe die fich auf feine Anichauung bezieben tonnen, find leer. Kurg: Anichauung und Begriff muffen vereint vorhanden fenn, wenn unfer Bemußtepn eine Kenntnis oder Erkenntnis heißen foll.

34.

Das Ordnen unferer Empfindungen ift allen unfern Kenntniffen und Erfenntniffen ber Dinge, auf weiche fich die Empfindungen beiteben, vorher, gegangen. In den früheften Mengerungen des Berfandes fangt diefer an, des Gleichartigen ich ben Empfindungen, so wie fie ihm immer wieder fommen, imme ju werden; er fängt an vermittelst berfeiben, eines und deffelben Dinges, in seiner wiederholten Erscheinung, und gleichartiger Dinge fich bewuft zu werden. Auch halt er die Empfindungen and der Einwirtung eines Oftiges auf die verfojedenen Organe zusammen; und fängt an, diese, obgleich verschiedenen Empfindungen auf einen und denselben Gegenstand, und auf Dinge von einerle Utt zu bezieben.

35.

Die erfte Thatigfeit unfere Erfenntnifvermagene, offenbart fich in der Un fc aun n 8-

Unfcaungen fdreibt man. ber Einbilbungs. fraft gu. Diefes Bermogen ift productip, in bem Bemnftfenn eines Dinges vermittelft Enwfin bungen, bie uns bas Ding giebt; es ift produce tin in ben Unichauungen , melde ber Geometer feinen Beariffen unterleat; es perfahrt reprobuctiv, menn es Anichauungen gurudruft, Die es fruber batte. Dann burchgeht gwentens ber Berffand bas Mannigfalrige einer Anfdanuna. um aus bemielben etwas ju finden; bas er als Regel faffen tonne; auch ohne biefer Abficht fic bewußt gu fenn; weil fein Befen es ift , Regeln gu haben; er reflectirt. Diefe Thatigfeit offet bart fich als Mbftraction und Attention. Endlich brittens felle ber Berftand ben Gegen. fand unter bem gefundenen Begriff.

. ., . 36.

Das Bewußtfenn eines Dinges vermittelft Empfindungen, welche der Berftand der Wirffamteit des Objects guidreibt, beift eine em pirifde Binfdanung. Diefes Dewußtfenn eines dugern Objects ift eine außere; bas Bewußtfenn unfere Innern, eine innere Unidaunng. Das Bewußtfenn eines reinen Raumes, bas, einer reinen Beit; bas Bewußtfenn des Raumes, der alle Raume, der Beit, bas Bewußtfen des Raumes, der alle Raume, der Beit, bit alle Zeiten begreift, find

reine Anschauungen. In jeder cupirifden Anschauung ift eine reine Anschauung enthalten.

through the national same, 37 to same rate where

Benn in feine Regel ber Berfand ein Im fcauliches aufgenommen bat, fo ift diefer Begriff ein finnlicher Begriff. Gin Begriff ift ein empirifd finnlider Begriff, wenn die pon ben Dingen , die wir anschauten, empfangene Empfindung, in ben Begriff ale eine Regel getreten ift: rein finnliche Begriffe find die von Rann und Beit, und alle Begriffe Die biefe unter fich be greifen; bas Berfahren ber Ginbiloungsfraft, und allerdings ber Ginbruck beffelben auf ben innere Sinn , geht ale Regel in den rein finnlichen Begriff ein. Unfinnliche Begriffe enthalten fein Unichauliches. Durch den Begriff Dafenn, Die . Berbaltnifbegriffe Gubffans und Accidenz, Urfache und Birtung giebt ber Berftand ben empirifchen Unichauungen, bas Dojective, bas fie baben; fetbft find fie fren bon aller Empfindung, von attem Anschanlichen. Rein Berfahren ber Einbildungefraft; fondern des blogen Berfandes fellen fie bor. Der unfinnlichen Begriffe giebt es mehre; Die Betrachtung unfers Erfenntnigvermogens bat und bloß auf die genannten und ben Begriff Große geführt.

Land Lange

25 3 38. 1 11 81 ...

Wenn meine Ertenneniß auf einer empirifchen Anfchauung beruht; wenn, mas ich barin meif, Die Refferion über Die empirifche Unfchanung mich bat finden laffen ; fo ift biefe Erfenntnif, eine empirtiche, ober Erfahrunaserfenntnif. Der Character ber Erfahrungerfenneniffe ift: fe find einzelne Erfenntniffe; feiner Milgemeinheit merben mir in biefen Ertenntniffen uns bemnft. Reine Unfcanungen machen Ertenntniffe a priori moglich; Die Bahrheiten ber Geometrie find boburd borbanden. Erfenntniffe a priori find and mit unfern unfinnlichen Begriffen borbanden. Bon biefer Urt ift Die Bahrheit: Jebe Begebenbeit hat eine Urfache, worauf nach allgemeiner Regel Die Begebenheit erfolgt; Die Bahrheiten der Moral find pon berfelben Befchaffenbeit. Der Allaemeinbeit Diefer Bahrheiten ift die Bernunft fich bemuft.

39.

Bwifden Wahrnehmungeurtheilen und Erfahrungeurtheilen Lieter fich folgender Unterfcied an. Wenn wir iher unfere Empfindung irgend einer empirifden Anfchauung urtheilen, fo ift diefes Urtheil ein Bahrnehmung artheil. Urtheilen wir iber den Gegenfland, im Berhaltuis ju den Empfindungen der empirifden Anfchauung, dann

fprechen wie ein Erfahrungsnechheil aus, Miles, das von und wabrgenommen wegden kann, und wodon dann Exfahrungserfennenis möglich, ift, das gehört ju unferer Wahrnehmungs. fphare,

40

Mus ber Befchaffenheit unfere Erfenntnig. bermogens, wonach unfer Berftand, über die Infcaunng, ber wir theilhaftig find, reffectirt; ja, ohne fich feiner Abficht, Begriffe ju gewinnen, ben Gegenftand benten ju fonnen, über die Unichauung reflectirt; lagt fic bas Gefühl des Sconen erflåren. Wenn die Refferion bes Berffandes eine Regel leicht findet, Die, wie bon felbft. fic bem Berftande anbietet , fo entfieht und biefes Boblgefallen. Eine regulare, gut gezeichnete geor metrifche Figur, wenn mir irgendmo und gufallig Re mabrnehmen, nehmen wir mit biefer fuft auf Wenn ber Gegenstand, ben wir mit biefem Boble gefallen betrachten, fcon unter einem beftimm. ten Begriff gedacht wird, bann ift Die Schonbeit an ihm nicht mehr bie frene Coonbeit; fie if anbangenbe Schonbeit. Die Schonbeit an cie nem Gemalbe, Die eines Bedichtes, Die an ber Ausführung eines muficalifden Thema , Diefe, Schonheiten find anhangende Schonheiten. Beun, aber eine Unichanung unfere Bernunft anregt, a

basjenige ju benten, beffen Dafenn, aftem Dafenn im Raume und in ber Zeit unterzufegen, wir und genothigt fuhlen; bas bon uns nur gebacht, und nicht angeschute werben kann, bam heißt ber Gegenstand, ber diesen Gebanten und biefes Gefühl' ermedt, erhaben.

and bin Dritte Abtheilung nut dir and

de Biffe befigen anch bas Bermogen eine An-

 productiven Einbildungefraft, mit dem Gefchaft ber reproductiven Einbildungefraft, eine und baffelbe.

43.5

496

Begriffe wieder berborgurufen, burch melde wir einen Begenftand dachten, Diefes Bermogen ift bas Gedachtnif. . Oft vermogen wir nicht mehr die Anfchauung eines Gegenstandes ju repro-Duciren : oft ift fefbft bie Erinnerung erlofchen, wenn mir ber Anichaunna in ber Anmefenheit bes. Begenftanbes (ber urfprunglichen Unfcaung) aufe neue theithaftig merben: aber bie Begriffe. unter welche wir ben Gegenffand ebebem fielltene: find und noch geblieben., Die:Erianerung if. fcon eine Thatigfeit ber Urtheilefraft; fie ift Amer erfennung einer Bornellung (Unfchanung ober Bee griff.) für diejenige win melcher mir und ehebem bes. Gegenstandes bewußt waren a Dag bas Bedachte niß dem Berftande ben feiner Refferion fibre Infoauungen und Begriffe behulflich feon muffe, ohne welchen Benftand frine Berftandedthatigfeit moa. lich ift, ift feicht ju erfeben. Benbe Bermogen werben untere Erfenntnigvermogen gee nannt , im Berhalenis jum Berffande; ber Ure theilefraft und ber Bernunft, meldeman oberes Erfenntnifbermogen nennt. Die Ehatigfeit best obern Ertenninifpermogene in allen feinen gund

rionen hangt von bem untern Erfenktnisvermögen gan; ab: wenn gleich nicht zu leugnen ift, bag biefe letten Bermögen im vorzüglichen Grade vorbanden feyn fonnen, und es doch dem fo bevorzügeren Wenfchen an Urtheilstraft und Bernunft fehr fehlen fann.

43.

ideal to i angliet.

Das Gefes, nach welchem biefe. Bermögen wirffam find, ift biefest Worftellungen (Anschaume gen und Begriffe), welche in einer gewissen Solge vorhanden waren, reproduciren einander in dieser Bolge. Das Bobstellungen von Dingen die einand ber ihnich find; daß Worstellungen von Oingen, die man oft benfammen gefunden haus das die Worstellungen von Ursache und Wirbung; in den Billen dieses durch Erfabrung erkannten Werhalt, fich einander reproductien werden, das lass fich jenem Gefese nach begreifen.

francistatione Beginne 44 malenning

Daß mir oft febr gut miffen, wie wir verfahr rentunuffen, um ein gewiffes Werf zu Stande gut beingen; und es ans gleichmobl noch an denr Bermatgen fehter biefer Kenntnis angemiffen zu banbein, davon wird die eigene Grantung einen jedem utberzeugen; und man branchr auch nur an viele Dandwerfe inn Munfte zu benten; und man wird fich leicht verfichern, fant es möglich ift, fie ju wiffen, ohne fie ju fonnen. Diefer-Manget beweber vorhandenen Biffenfchaft ruhrt baber, daß in alten fothen Ballen bas Affociationsvermögen, den Berfandesvorftellungen noch nicht promt genug Dienfte leiftet, und feine Dienfte wohl nach berfagt. Der Rangel au Fertigfeit in folden Berrichtungen ift diefe Berfagung der Dienfte des Affociationsbermögens.

45

Much die Sprache beruft auf dem Affogiation& bermogen. Dittheilung der Gedanten vermittelft Beiden ber Begriffe, ift bie Gprache. Beiden ber Begriffe find aber Unicauungen, Die jeboch mit bem Bezeichneren in feiner andern Berbindung feben, als durch die Affociation der Borfellungen. Denn g. B. mas bat ber Son ( die Unfchauung vermittelft einer Geborsempfindung ): Pferd, mit einem folden Gegenftande und feiner Aufchauung, und Diefem Begriffe gemein? Anfchauungen aus bem Bebiete der Unichanungen vermittelf Gebors. und Geficidempfindungen find der befte Stoff fur bie Beichen ber Begriffe, meil diefe Beichen ber Modificationen empfanglich find. Gedanten Dem. jenigen mitgutheilen ber taub, und angleich blind. geboren mare, und feinen Beift anguregen, bas

Tonnte nur burch Bezeichnung ber Begriffe vermittelft Unichauungen burch Betaftungempfindungen
geschien; und wie unangemeffen biefer Zeichenftoff
für feinen Zweck fenn wurde, erheltet wohl von
felbft. Angemeffen ben manufgfaltigen Berhalte
miffen eines Begriffs jum ganzen Gedanken, tonnen articulirte Tone, und Unschauungen vermittelft
Geschötempfindungen mobificit werden. Ein steifiger Gedankenverfehr laft Keftigkeit und Regel fur
biefe Mobificationen entsteben. Gefebe der Biegung und ber Jusammenktung ber Zeichen entste
ben; und die Sprache erbalt ihre Grammatit.

46.

Mien Sprachlehren bestimmter Sprachen liegt eine allgemeine Sprachlehre jum Grunde. Diefe kann feine andere, als eine blog philosophische Doctrin fenn, die aus dem Begriff der Sprache ihren Ursprung erhalt. Sie schließt fich den Gefegen des Denkens an. Is besser biese gekanne werden, besto leichter mird es und werden, und der Redetheile, und der Mannigsaltigseit ihrer Modificationen in den verschiedenen Sprachen bewust zu werden; melde Redetheile zwar allen Sprachen nothwendig sind; aber, wie auch diese Sprachen es bezeigen, doch gar mannigsaltig modificite fenn est Bezeigen, boch gar mannigsaltig modificite fenn können. Man denke 3. B. an die Ratur des verbi. Die genannte Ueberlegung wird uns die Bemer-

fung machen laffen, bag bag verbum die urtheilenbe Kunction, Die in jedem Gedanfen fledt, bezeichnet; und wie ein foldes Zeichen gugleich und auf ein, mabl auch den Regriff bezeichnen kann unter wel, den fubfunirte wird, (verbum obstractum, v. attei, butivum.)

8-300

Es fragt fic, ob nicht die Sprache in einer noch engern Besiehung jum Denfen ftebe, als bag fie blof biene, unfere Gebanten einem anbern mitautheilen; und ob wir nicht ber Bezeichnung ber Begriffe jum eignen Denten bedurftig find? Daß ber Begriff, daß and die urtheilende Runction bon ihren Beichen gefchieden find, Diefe Bemertung macht fich von felbft. Wenn wir aber bamit ber fchaftigt find, unfere Berftanbesbegriffe und Bernunftbegriffe aufzuflaren und fie auszulegen, und mit ber Betrachtung ber Segenftande unter Diefen Begriffen beschäftigt find, bann fühlt man gleich Die Mothwendigfeit, burch Beichen Diefen Begriffen, und beanienigen, bas eine folche Ueberlegung uns bat finden laffen, Saltung ju geben; und mie viel ben einem Beiftesgeschaft bon Diefer Art, auf eine gute Bezeichnungeart antomme, beffen wird man in Diefem Geschaft erft inne. Die Dathematif perbantt Die Entdedung vieler ihrer Babrheiten einer guten Bejeichnungsgrt ihrer Begriffe.

..

Gin Gebante fann auf gar mannigfaltige Art ansgebrudt merben. Daß ein Ausbrud mehr als ein anderer und Bohlgefallen erregen fonne, bad ift leicht ju erachten. Diefes Boblgefallen ift bas Befuhl einer abbarirenden Schonbeit. Ber foricht, ber will verftanben werben; Gprachrichtige Beit ift bie Bedingung in Die nicht verlest werben baff, wenn ber Muebrud eines Bedantens fcon fenn foll. Der leichte Zugang eines Gebanfens in ben Berfand bes Bernehmenben, bewirft biefe Ge falligfeit. Mber bon biefem fcbonen Musbrud eines Gedantens muß ber fcone Bedante unterfcbieben merben. Gine Bufammenftellung bon Brunden, Die gleichfam ungefucht fich ber Urtheilsfraft barbieten , um fie ju aberzeugen , erwecht biefes Boblgefallen, bas alfo aus dem Denfen felbit entfpringt. Gin Gedante, ber une bie erhabene Burbe unferer Menfchheit fublen laft, jumeilen auch fcon genannt ju merben. Gebans fen bon biefer Art find aber eigentlich erhaben ju nennen.

49

Gine Affociation bon Borftellungen, wenn biefe Borftellungen fren fließen, und diefe Affociation die reine Birffamteir bes Affociationsbermegens ift, wird dem Bort ge bachtnis gw geschrieben. Geschieht, die Affociation unter einem Berfandesgeschäft, bekördern fich diese Bermagen, Gedachtnis und Berfand einander ihre Wirfsamfeiten, die Affociation und die Resterion, so heiße Gedachtniß ein. Sach ged ach at nis., Sangt dies Reproduction einer Borftellung von anserty Billen ab, so fonnen wir uns darauf bekinnen; wir haben fie behalten. Bergeffen haben mit jede Borstellung worauf wir und nicht mehr bestar nen tonnen. Gut geeigenschaftet ist das Gepächtnis, das schulch fast; das Gefaste tange behalt; das endlich nich verfagt.

50,

Die ursashliche Verfendpfung biefer Bermogen, ber reproductioen Einbildungstraft und des Ger addeinsies, mit bem Gehten "und Meroensoftem, bas ich ape ben Erscheinungen abnehmen, "das last fich ans ben Berdachnis in ber Jugend leichter sigt und besser bebätt, als in spattern Jahren; das Areventeralbeiten und Ausschweisungen der Wolluft, die ses Bermögen schwächen; abas schneiten Wachstem beis Bermögen schwächen; abas schneiten Bachsthum bes Körpers bieses Berinns bies Geelenstraf vermindern und mandmal vernichten. Das Affoctationsbermögen scheint dem Körper; zuerst anzuliegen, und vermittelft besselben, auch der eigente

liche Geift des Denfchen, Die Bunctionen bes obern Ettenntnig. Bermögens auf dem Rorper ju ruben.

51.

Die reproductive Einbildungsfraft verfahre unf gewiffe Beife productiv, wenn fie aus Ansichaumgen, bie fie reproductet, Anschauungen schaft. Sie verrichtet biefes er ftens, wenn wir der Anthanungen selbst nicht ibeilhaftig find, von Segentanben der Anschaungen, von welchen uns nur Begriffe, fie zu venten gegeben find.

52.

Die reproductive Einbildungsfraft ift productiv sweyt ens indem fie den Zweckbegriffen des Berkindes, noch est biefer feine Zwecke realistet, filt umdanungen fcaft. Sie gest gar, wenige flehe icheine ge fo, dertens allen Begriffen böthefei und schaft Anschaungen die fie dem Bere flatide darbieret, damit et darüber, gleichfam, als waren fie ursprungliche Anschauungen, restectire, und die Begriffe erwerbe, ihre Gegenstände zu venten. Das leste Bernifgen ist das Talent für bie scholle Runft. Die Producte der scholnen Aunst millen ben Gesein ber Effahrung nicht widere strechen. Sind fie eduntatulitie, fo find fie nicht Scholneren Giben in bestehen.

Wenn bas Bohlgefallen an biefen felbft gemachten Anschauungen, und eigentlich bie Luft, die wir von ber Birtlichfeit ihrer Gegenfande gemartigen, eins inbjectiver Grund far uns wird, juglauben, daß diese Segenfande wirflich find, oberes werden können, dann fich marmen wir. Wenn im Bewustfepn, fich der Unterschied verloren bat, imifchen diesen ber Phantale und ben urfprünglichen Anschauungen, so in Berflaubesverraditbeit ba.

Bierte Abtheilung

Der Lebre von ber Urtheilstraft."

Bom Mangel und ber Bolltommenheit an Erfenntniffen.

54.

Der Berftand verlangt von feinen Ertenntniffen, das fe ihm flar, ja deutlich fenn fotfen; "Sift ihm varum ju thun, ju wiffen ob die Urtheile, die ihm jugeführt werden, wahr oder falfch find; ein Berftandesintereffe offenbart fich mis au der Bermehrung unferer Erkenatniffe; dem Berftande besonders jufprechend wird eine Erkenntnis fenn, wenn wir vermittelft ihrer, Wahrheiten auffgfen, die, obne fieden Berflande unzögung lich gewesen warentge endlich fonnen wir durch Erkrintunffe unfer Zwectvermögen bergrößernge und folche Erkenntuffe jur haben ist musterm Willen intereffant, wondenwad wie bei gerichte

adm. 19 aug 19 de 19 mars (19 mil) 19 aug. 19 aug. 19 de 19 <mark>55</mark> - 19 aug. 19 aug. 19 aug.

Infcauung und Begriff-find bie Beffanbflude ber Erfenntnif. Es fann ben Anfcauung Die Belligfeit fiblen, Die nothig ift, wenn ber Ber fand bestimmte, flare Begriffe auffinden foll, feis nen Gegenftand benfen ju fonnen; Diefer Erfennte niß wird eine Duntelheit anbangen. Aber eine, einer Erfenntnif anhangende Dunfelheit fant auch aus einem andern Grunde, baber namlich entfieben , bag ber Begriff borber, bor biefer feinet Unwendung, unbeffimmt und dunfel fich im Berfande befindet. Die Entfernung ber einen und ber andern Dunfelbeit macht unfere Ertenntnig tiar; und wir erbeben fe jur beutlichen Er Egnntnig, wenn wir und auch besjenigen, an ber Unfchauung bewußt merben, was unfer beutliche Begriff enthalt.

(ha) 1 ... in ... 56. ..

2lles, das in unferm Tegriff enthalten ift, wo durch wir ein gewifes Ding , oder eine gewife

Claffe bon Objecten benten, bas find diefen Dingen mefeneliche Beftimmungen (essentialia): mas wir gemiffen Dingen beplegen, nicht meil mir es fcon in ihrem Begriff benten, fondern fofern und meil wir diefe Druge durch Diefen Begriff benfen, bas find Gigenfchaften (Ateributa) Diefer Dinge. Dafern ein Attribut auch andern Dingen, Die nicht burd diefen Begriff gebacht werden, sufommt , fo ift baffelbe ein gemeines Attribut; ein eigen. thumliches Attribut-ift porbanden : wenn es feinem andern Dinge, bas unter biefem Begriffe micht fiebt, bengelegt merben fann. Beftimmungen, Die einem Dinge gufommen, ob fie gleich nicht in feinem Begriffe gebacht merben : ihm auch nicht aus bem Grunde gutommen, weil es durch Diefen Begriff gedacht mird, beifen aufer mefentliche, and jufallige Beftimmungen. Bud fon. men unter ben Befimmungen eines Dinges folche porhanden fenn, die nur als Berhaltniffe bes Dine ges au andern Dingen ... ( duffere Berbaltniffe) Denfbar find. Die angiptifche Dentlichfeit meiner Erteuntnis macht , wenn mein Beariff, unter welchen meine Erfenning einen Begenftanb Reftt, an Starbeit und Deutlichfeit gunimmt ; inbem ich aber ju neuen Begriffen bes Graeuftanbes meiner Erfenntuiß fortidreite, fo machft die fon. thetifde Deutlichfeit meiner Erfenutnif.

57. 12 8 116

Wenn unter bem Begriff, unter ben ein Unter in unter bein einem Gegenstand fielt, beifer Gegenstand fielts, beifer Gegenstand frieftlich fieht, so ist dieses Urtheit wahrs falfc ift das Urtheil, wenn der Segenstand unter dem Besgriffe nicht fieht, unter welchen das Urtheil ion subsmirt. Run ift die Anschauung das Bewusteken dem Begriffe entsprechen, unter den wir fublumieren, wenn dieses Urtheil wahr seyn soll. Sind wir und dieser Anschrimmenstimmung der Anschauung mit dem Begriff, unter den wir subsider anschauung fie den Begriff, unter den wir subsumieren dewust, so hat vieses Urtheil Wahrheir, und wir selbst has bei des Gewichheit desselben.

58.

Inter-

Je mehr ich von einem Gegenstande, ober einer Ciasse von Dingen, bie ein gewiser Begriff ulfammenhalt, weiß, um so größer ift der Umfang meiner Erfenntnis. Das Gegentheil von der Erfentnissis die Unwissenderit; das Widerspiel der, felben ift der Jirthum. Man kann auf gemeine Weife, und man kann auf gemeine Weife, und man fann auf gemeine Weife, und den felle unwiffenden. Die schwiefiche Unwissender, felle unwiffend fen. Die schwiefiche Unwissend vor aus ihrenden gemeinen Begenstand zu ftellen; wie noch Bebenken haben;

erft burd Biffenfchaft vorbereitet merben mußten : theils weil Biffenfchaft uns bon ben Grunden überzeugt, warum wir etwas nicht miffen tonnen. Ber die Biffenfchaft nicht hat, Die er haben follter ift Ignorant; wer eine Biffenfchaft ju haben porgiebt, Die er nicht hat, ift 3biot. Bas mir nicht miffen fonnen, bas geht über unfern (logie fcben ) Dorigont. Bieles mag fich auf auferin Dorizonte befinden, bas wir noch nicht miffen, weil . wir unfern Borigont noch nicht genug ermeitert Mußer unferm Dorigonte liegt basieniat. haben. was wir nicht miffen, weil mir glauben, es nicht wiffen ju burfen. Much in logifder Sinfict ift mifchen bem mabren und febeinbaren bori. jont, in Unfebung mancher Erfenntniffe wohl'it unterfcheiben. Dan muß fich feinen Dorigont befilmmen. Gine Univerfalencyclopabie ber Biffen. Thaften ift als ber Dorigont bes menichlichen Gr. fenntnifbermogens angufeben; fle ift nuglich, um ber Stelle bewußt ju werden, bie unfere Biffen, fcaft im Cyfteine menfchlicher Ertenntniffe eine nimmt.

59.

Eine Erfenntnif fann dem Berftande dienen, ihm Bahrheiten jugufahren, die ihm ohne fie unjuganglich gewesen maren. Die Beobachtung der Blecten in der Conne, ben aller Beranderlicheit

berfelben , threr Bewegung auf ber Connenfcheibe und ber Linien Die fie ju verfchiebenen Reiten be febreiben, bat die Uftronomie in Ctand gefest, von ber Roration ber Coune, ber Beit Die fie ban braucht, und ber lage ihrer Achfe und ibres Meana tore fich gu übergeugen. Gine folde Erfennt niß heift eine fruchtbare Erfenntniß; und fruchtbar if bas Talent, bas feine Renntniffe fo ju brauchen Bermag. Man nennt benjenigen einen Empiris ter. ber Diefen Gebrauch bon feinen Renntniffen ju machen , nicht vermogend iff.

In . Te. C 13 Jane 1 1, 60. Der Derfiand vereint mit bem Begehrungs. vermogen, if das Zwectvermogen im Denfchen; ber Denich begehrt unter Begriffen. Indem wir unfere Erfenntniffe erweitern, bergroßern wir unfer Rmedvermogen, unfer Bermogen 3mede zu baben und unfer Bermogen ihrer theilhaftig gu merben. Diber in miffenschaftlichen Kortfcbritten fühlt auch ber Menfch feine Beiftigfeit, und Dasjenige in ibm, Das ihn über die blog thierifche Ratur erhebt. Er fångt an , Biffenichaften um ihrer felbft willen gu lieben. Bhilofophie, Dathematif, Raturmiffene Schaften, Gefdichte beicaftigen ibn fo, bag biefe Renntuiffe ibn, an und fur fich, intereffiren; und biefes Intereffe erhalt fich burch ben Gedanten,

ber ihm immer flarer wird, und fich ihm immer ftarter aufbringt, von einer Beftimmung bes Menifchen für eine andere Ordnung der Dinge, als es die Natur iffe, Wer es in Wiffenschaften mit Liebnigeiten halt, aus welcher Beschäftigung für das Gefühl der Wurde bes Menschen nichts beraustommt, den nennt man einen Pedaften.

Physical att

Sunfte Abtheilung ber Lebre von der Urtheiletraft.

Die bie Datur fich ju unferm Berftanbe verhalt.

бr,

Unfer Bewußtfenn ber Dinge ift an Formen unfers Erkenntnisvermögens gebunden : Die Gesenschäde unferer Erkenntnisse, b. b. alle Rature dinge fieben alfo nothwendig unter diesen Formen unfere Erkenntnispormögens, indem wir nicht am berd als in diesen Formen und berfelben bewaßt fepn können. Aber es giebt noch eine andere Beschänkeit der Ratur mit ihren Objecten, die uns seine Beschwendigkeit auf diese Beschäfenheit nicht anwenden können. Die Ratur in ihren drey Reis anwenden können, Die Ratur in ihren drey Reis

den fieht, unferm Berftande specificiet ba; unfer Berftand befindet fich nun im Stande ihre Gegen flande claffifeiren ju tonnen. Diefe Befchaffen heit an ben Maturbingen ift es, die unferm Ben fiande zufagez, und da diefe Maturbeichaffenheit unk als, eine Zufaligfeit erfcheint, fo, nimmt fie der Berflaud-ald eine Zweckmäßigfeit auf. Gie beißt die formale Zweckmäßigfeit der Ratur.

62. ..

Aber auch eine materiale Zwedmäßige feit iff an der Ratur nicht zu verknnen. We finden ein unermeßlich großes Gebiet von Dingen, an welchen eine Maunigsaltigseit und Nenge von Einrichtungen vorhanden ist, die zur Erbaltung des Dinges und Fortpflanzung seines Geschlechtes so geeignet find, daß unser Verkand in dem Andlicke dieser Dinge und in ihrer Vertaud zu denken, der diese Firrichtungen beabsichtigte, und bessen, der glie find. Thiere und Pflanzen sind diese Naturwesen; und diese Inexedmäßigkeit an diesen Objece ten ift eine in nere materiale Zweckmäßigs feit die Fratur. In diesen Begriff besteht die Organisation dieser Raturdinge.

63.

Indem mir diefe Zweckmäßigkeit an diefen Dine gen gang bemahrt finden, und nun auch finden,

baß, mas bie Pflangen betrifft, Diefe Dinge, obne bas Erde, Baffer, Luft , Licht, Barnte Da maren, nicht eriftiren tonnten, fo muffen wir nun, auch Diefen Dingen eine Bredmafigfeit gufdreiben; biefe Zwedmafigfeit wird alfo eine angere ma. teriale 3medmäßigfeit ber Ratur fenn. Der Berffand ber haben wollte, bag Pflangen und Thiere fenn follten, mußte auch bas Dafenn pon tenen Dingen haben wollen; weil ohne die letten, Dfangen und Thiere nicht ba feyn tonnen. Run aber fommt unferm Berftande febr naturlich bie Rrage: wogu find die Pflangen da? Bir feben. daß fie den Thieren gur Rahrung und gur Erbale tuna bienen; und fdreiben baber außer ber innern. and biefe außere Zwedmaßigfeit ben Pflangen an. Ben ben Thieren fommt und Diefelbe Frage mieber. Und die Ratur beantwortet fie auf gang gleiche Beife; mir finden namlich, bag ein Thiergefchieche bem andern gur Rahrung bient. Beilt unfere Rrage noch ben dem unbernunftigen Thiere, fo giebt und endlich die Ratur eine genugende Antwort, ine bem fie und bas vernunftige, Raturmefen vorbalt. Das Begebrungevermogen beffelben ift ber 3mede felbft, fabig. Indem fein Berftand fich ausbreitet. bergrößert fich fein 3medvermogen. Mus allen Reichen ber Ratur mablt es fich feine 3mede. Ge wiß wird die Ratur richtig in ihren 3weden ausgelegt, wenn gelagt wird, bas fie mit allen Dingen bie fie enthält, für bas vernünftige Raturwefen ba ift.

64.

Rragen wir enblich nach bem Berffande ben mir in Gedanten haben, wenn wir biefe 3mecfina. Bigfeiten, ber Ratur und ihren Objecten gufchreis ben, fo muffen wir und gefteben, daß es unfer Berfand boch ummer blog mit ber Ratur ju thun bat. Co zwerfmaßig wir auch ein folches Object finden, fo ift es boch ftete ein Raturmefen, und mas mir fo baran finden und bewundern , bas muß unfer Berfland flete als Raturmirfung anfeben und bon Matnenefachen ableiten. Connten mir bie Marne bem Raune und der Reit nach, uns fo meit auf. beden , mie mir mollten , fets murben mir nur Raturmirfungen und Ratururfachen; nie aber ben Berfand finden, den mir boch in Gedanten haben, menn mir, wie an organifirten Raturmefen, eine grofe und burchgangige Zwechbeziehung, eine eigente liche Bredeinheit erbliden. Diefe Bemerfung muß dem Gedanten, daß wir nur bon Erfcheinungen ber Dinge Renntnif haben; und daß bie Welt der Dinge an fich, gwar ein bon une unerfanntes und unerfeunbares aber doch mabres Dafenn ift, ben größten Rachbrud geben.

Sedfe.

## Seiffe Abtheilung bet Lebre von ber Urtheiletraft.

Betrachtnitg ber Urtheile nach verschiebenen Gefichtspuntten.

65

Wir benten oft Dinge nach ber Analogie mit anbern Dingen ; b. b. wir fellen fie unter einen Begriff, unter welchem wirflich fie nicht fleben; gewiffer Stude wegen, bie in Diefem Begriff gebacht werden, und bie auch an unferm Gegenftande ge-Dacht merben follen. Wenn biefe Beurtheilungse art fich ale ein Talent berborthut, fo beift baffelbe ber Bib. Diefen Urtheffen nach ber Unalogie find bie beftimmenben Urtheile entgegengufegen. Benn mir das Berbattnif Got tes jur Datur bebenten , und baben bie Befchaffeife beit unfers Ertennenifvermogene überlegen : fo werden wir inne; baf wir Gotes ben Urquell bet Dinge; in Blogen Urtheilen nach ber Unalogie gu Benfen fablg find. Die Data ju biefen Beufrhels lungen tiegen in unferer moralifchen Billensnatur und in unferm Berftaude; und in der Folge wird fich eine Gelegenheit geben, Die Grande au Diefen Urtheilen aufzuflaren.

66.

Wenn wie einen Gegenftant, ben wir durch einen Begriff halten, unter einen Begriff fallen, ber in jenem nicht enthalten ift, fich auch durch feine Aufflatung beffelben finden lagt, so beifes Urtheil ein fon ubertiches Urtheil. Diefes ift bem analytifchen Urtheil enigegen zu feben, welches einen Gegenftand unter einen Begriff fublumirt, ber in dem Begriffe enthalten ift, wodurch der Gegenftand gehalten wird. Ber, beutlichte Erfennenis werd in anolytischen Urbeilen; er weiterte Erfenntnis in spnthetischen Urtheilen ausgesprochen.

67.

Ein Urtheil ift ein Urtheil'a priori, wenn toir von feiner Wahrbeit a priori überzeugt find; giebt die Erfahrung und dieft Ueberzeugung, so ift diese Urtheil, ein Urtheil a poarzeiori. Ein Birtheil fann obiectio a priori sepny und ist doch subjectio blog a posteriori vorbanden. Alle analytichen Urtheile: find Urtheile a priori; alle Erfahrungsurtheile find Urtheile a priori; alle Erfahrungsurtheile find Urtheile a priori; alle Erfahrungsurtheile find Urtheile find hintheile find priori. Aber auch philosophische Ruchden und a priori. Aber auch philosophische Ruchden und bei bei bei Auslegung unferer Verstandesbergiffe übergeugt und beaufige Auslegung unferer Verstandesbergiffe übergeugt und ba den in den gegen

ehetische Bahrheiten o priori, fich in unferm Berftande befinden, die nicht mathematisch erkennbar find.

68.

Stellen wir Die Gubare eines Begriffe unter einen Begriff, fo fprechen wir ein allgemeines Urtheil aus; fubfumtren wir einen unbeftimme ten Theil ber Cphare eines Begriffs unter einen Begriff, fo ift biefes Urtheit particular; mirb ein einzelner Gegenftand, ben wir durch einen Beariff halten , unter einen Begriff gefiellt, fo beißt Diefes Urtheil ein eingelnes Urtheil. Unter ber Quantitat eines Urtheile wird Diefe Mige. meinheit, Particularitat und Gingelnheit an Dens Urtheil berftanden. Wenn ein Urtheil a priori ift, fo ift ein Bemuftfeyn feiner Allgemeinheit moglich; Bahrheiten die auf Erfahrung beruhen, Diefe Urtheile ale allgemeine aufjunehmen , mogen wie gwar oft berechtigt fenn; aber ein Bewußtfenn ihrer Allgemeinheit, bas bermag biefe Erfenntnifquelle nicht ju geben.

- 69.

Die Subfumtion eines Segenstandes unter einen Begriff ift ein bejahendes Urtheil im Berhaltnis ju dem Urtheil, das denfelben Segen, ftand unter die Ausschließung biefes Begriffs fielte welches legte Urtheil diefer Entgegenfegung wegen

sin barneinenbes Uetbeil beift. Aber die Bejahung und Merneinung fann auch in absoluter Bedeutung gemennt werden. Unfere leberzeugung, daß die Welt der Dinge an fich, und Gott, für untereitbare Objecte find, fpricht die abfolute Berneinung aller erfenndaren Realitäten, von diesen Objecten aus. Und wenn wir gleich und veranlaßt finden, Gott als das ens realissium zu denten, so find die Realitäten die wir diesem Welen beplegen ührfen, doch bloge Unalgieen mit der vernünftigen Ratur, wie wir fie din und felbit finden. Die Bejahung und Verneinung eines Urtheils ift feine Qualität.

70

Benn wir ben burch einen Begriff gehaltenen Gegenstand, unter einen zwepten Begriff fellen, fo beigt biefes Urtheil ein cate gor if che & Urt bei i. Ein categorisches Urtheil mnß eine Quantitat und pualität nach obiger Bedeutung haben; und es wird abrigens feinen Gegenstand bieß nach ber Unalogie mit andern Objecten denken, ober ein bestimmendes Urtheil fepn; es wird analgrisch ober spattericifch; a priori ober a posteriori fepn. Subjectbegriff und Prädicatbegriff find bie in biefem Urtheil vorhandenen Begriffe. Unter der copula bieses Itrtheils wird die nribeilende Aunetton zu

versteben fenn. Was aber ale Subject nicht bloß so gebacht wird, sondern so existirt, das ift Substanz; was als Pradical nicht bloß gedacht wird, sondern so existirt, das ist das Accidenz der Substanz.

71.

Werben zwey Urtheile unter das Berhaltnis von Grund jur Holes gestellt, so beift biefes Urtheil ein hypothetisches Urtheil (Wenn das Barometer tief fallt, so erhalten wir fürmisches Better). Bu unterscheiben ift der Erkenntniss grund und die Erkenntnissogrund und die Erkenntnissogrund und der Kealfolge (esusatum). Oppothetische Urtheile werden also vorhanden seyn tönnen, die biefes lette Berhaltniss keinesweges aussprechen. Ausgemeine actegorische Urtheile werden auch unter hypothetischer Korm sich vorstellen laffen.

73.

Das disjunctive Urtheil fubfumirt nutter bas Berbaltnis von mechfelfeitiger Ansichies ung gewiffer Begriffe von dem Segenfande, und fleilt baber auch den Segenfand unter das Berbaltnis von wechfelfeitiger Beffimmung durch biefe Begriffe. Was aber als wechfelfeitige Befimmung exifitt, indem es wechfelfeitig Grund und Eolge

if, das beißt: wechfelfeitiger popfifder Ginfluß, oder Commercium.

73. ..

Gin Urtheil wird ein categorifches, ein hopothetifdes, ein Disjunctives Urtheil genanut, indere man die porgefiellten Relationen feiner Begriffe im Auge hat; und man nennt baber eben Diefe Beziehungen, Die Relation der Urtheile. Das Berflandesprincip Des categorifden Urtheils ift: Rein Begenftand fann unter Begriffe geftellt merben, Die fich einander aufbeben; bas principium contradictionis. Aber bas Reglorincip fur bas Berbalenis ber Gubftang ju ihren Accidengen, ift: Bas ale' Subftang eriffirt , erfullt einen Raum und ift bebarrlich : ibre Mecidengen wechfeln. Das Berftandesprincip fur bopothetifche Urtheile ift : ein Berhaltniß eines Erfenntnifgrundes gn feiner Erfenntniffolge fann nur unter ber Borausfegung porbanden fenn, bag biefer Grund ein gureichen. ber Grund ift. Aber bas Realprincip fur bas Berhaltnif der Urfache jur Birfung ift: jebe Begebenheit bat ihre Urfache, worauf nach allgemei. ner Regel Die Begebenheit erfolgt. Enblich ift bas . Berftandesprincip fur disjunctive Urtheile : Rur unter der Borausfebung einer bollftandigen wechfel. feitigen Undichliefung gewiffer Begriffe, Disjunctives Hetheil fur Diefe Begriffe borbanden.

Aber bas Realprincip fur das Commercium der Cubfiangen fpricht den wechfelfeitigen durchgangte gen Einfing der Gubfiangen aus, fofern fie als jur gleichfepend mabrgenommen werden.

74.

Wird endlich die Galtigfeit eines Urtheils ervrogen, so beist vieles, feine Wodalitat erwägen. Ein Urtheil fann mahr fenn; dam ift esein problem at if des Urtheil. Wied die Wahrbeit eines Urtheils bebauptet; dann nenne man es ein affertorifdes Urtheil, Wiffmam die Unmöglichfeit des Gegentheils des Urtheils, das ift, die Unmöglichfeit, daß es nicht wohr ware behaupten, dann nennt man es ein apodictifches Urtheil. Diese Unfact der Urtheile correspondirt, die Ansicht der Dinge seicht, unter welcher wir einem Dinge blog mögliches Dassen, oder Wirtheile, d. i. Dasepn, Realität, aber nothwendiges Dasepn, Rothwendigstet zur föbreiden.

75.

Ein Urtheil ift aus Urtheilen zusammengefett, wenn fich mehre Urtheile angeben laffen, die darin enthalten find, und diese Urtheile von einandet nicht abhängen. Das und welches in categorie schen bejahenben Urtheilen die Gubjecte; das und

das in biefen Urtheilen bie Pradicate verbindet; das weder, noch wodurch in verneinenden Urtheilen die Subjecte und Pradicat Begriffe jufammen gestellt werden, bezeichnet die Zusammengesehte beit categorischer Urtheile,

## 76.

In hypothetischen Urtheilen bezeichnet bad ober im Antecedens, bad und im Consequens die Aufaumensegung. Wenn bad consequens ein ober snthatt, so ist bad Urtheil um beswillen nicht zw. (ammengeset: ein solched Urtheil beist ein h ppostbet isch abis untribes Urtheil,

#### 774

Much bisfunctive Urtheile tonnen auf zwiefache Beife zusammengefehr fepn; ein foldes Urtheil ftellt entweder die Gegenfande eines Begriffes unter vereichiebenen Gefichtsbuncten vor; oder es fielt unter einerfen Gefichtsbunct, b. i. vach einerfen Eine theilungsgrunde verfofetene Gegenftande vor, aber beilungsgrunde verfofetene Gegenftande vor.

# 78,

Man nennt diejenige Zusammensehung der Urtheile eine verstedte, die in der Sprache, sofern diese, solche Reverheile hat, welche die Zusammense, Bung bezeichnen, ihren Grund hat. Man rechnet ju folden Urthillen die Ausnahmelde, (nur Gott ift allmiffond); die Ausschließungsfage (biefer Menfch flielt nur nicht); die Einfch rantungsfage. (Nur wenn du fleißig bif, wirft du geschickt werden); die Wergleichungsurtheile (Diefer Wenfch hat mehr Gind als Berfland); die wies derholenden Urtheile (der König als König kann nicht gestraft werden).

Der Lebre van ber Urtbeiletraft.

Bon ber logifden Bermanbtichaft ber Urtheile.

# 79.

Logisch perwandt beifen zwen Urtheile, wenn die Materie, (b. b. die Begriffe) des einen Urtheils, auch die Materie des zweyten Urtheils, in diesen die Materie des zweyten Urtheils, in diesen Urtheilen verschieden ift. Jur Form des categorischen Urtheils gehört die Quantitat, die Qualität des Urtheils und das Werhaltnif seines Subjects zum Prädicat, welcher von den zwey Beriffen des Urtheils, der Sweich der Praftsung der Pradicatbegriff, welchee der Pradicatbegriff ift.

bet logifden Bermanbifchaft unter Urrheilen ift biefer: ju erfennen, wie fich vermandte Urrheite emander bestimmen.

80

Darftellung diefer Berhältniffe um, ter-categorifden Urtheilen, die einer, tep Materie enthalten, die aber in Dinfidt der Qualität, und des Berhältniffes des Subjectbes griffs jum Pradicatbegriff verschieden fen mögen.
Derfdieden tonnen folde Urtheile fenn

- ... L. Der Quantitat nach.
- 1. Mue A find B; einige A find B.
- 2. Rein A iff B; einige A find nicht B.
  - Mile A find B; Rein A ift B.
- 4. Einige A find B; einige A find nicht B.
- 5. Mile A find B; alle B find A.
- 6. Rein A ift B; Rein B ift A,

3.

- 7. Einige A find B; einige B find A.
- 8. Einige A find nicht B; einige B find nicht A.
  - IV. Der Quantitat und Quali-
- 9. . Mae A find B; emige A find nicht B.
- 10. Rein Aift B. einige A find B.

V. Der Quantitat und Relar

- r. Alle A find B; cinige B finb A.
- 12. Rein A ift B; einige B find nicht A.

VI. Der Qualitat und Rela.

- 13. Mile A find B; Rein B ift A.
- 14. Ginige A find B; einige B find nicht A.

VII. Der Quantitat, Qualitat und Relation nach.

- 15. Alle A find B; einige B find nicht A.
- 16. Rein A ift B; einige B find A.

Die Formen n. z und 2 ftellen bie Subalter nation ber Urtheile vor. Die allgemeinen Urtheile bestimmen die particularen Urtheile; aber von beu particularen Urtheilen, fann nicht auf die allgei meinen geschloffen werben.

81.

Die Berfchiedenheit der Qualität an zwep Urrtheilen von einerley Materie, in welchen die Subiject, und Pradicategriffe in gleichen Berbaltniffen stehen, ift die Opposition der Urtheile. Diese Urtheile können nun sepn, erstend von einerley Urantität; zweptend von derschiedener Quantität. Die Formen 37, 4 und 9, 10 sellen die Oppositionen der Urtheile vor. Sind bepde Urtheile allge-

mein in. 3, fo beißen fie Gegenfage (judicia contraria); find fie bepbe particular n. 4 fo heißen Mebenfage (judicia subcontraria); ift das eine alle gimein, das zwepte particular n. 9 und 10 fo heißen fie miderfpreckende Edge (judicia contradictoria.) Gegenfage tonnen zugleich nicht mahr, wohl aber zugleich fallich fehn; Webenfage tonnen bepbe zugleich wahr, und nicht zugleich fallich fepn; uon widerspreckenden Sägen: ift nothwendigerweise ber eine wahr und ber anderer fallich.

83.

A shirt in S

Ein Urtheil wird unigewandt, wenn dessen Subjeetbegriff zum Prädicarbegriff, und sein Prädicarbegriff zum Subjectbegriff gemacht wird; und diese
begriff zum Subjectbegriff gemacht wird; und diese
Unimendung beist eine reine, unberänderte
Unimendung (conversio simplex) wenn die Quantit
tät und Qualität des Urtheils ungeändert gelasses
wird; ändert man daden diese, so ist sie bere
änderte Unimendung (conversio per accidens).
In den Formen 5, 6, 7, 8. ist die conversio simplex; in den Kormen 11, 12, 13, 14, 15, 16 die conversio per accidens porgestelle.

Man bedient fich des Ausberucks: ein Urtheit lifft fich umwenden) wenn man von feiner Galeige

feit, auf die Bahrheit bes umgewandten Capes foliegen fann.

Allgemein bejahende Urtheile und particularverneinende Urtheile laffen fich nicht umwenden.

Allgemein verneinende und particular bejab hende Urtheile laffen fich ummenden.

Der allgemein bejahende Gas lagt fich por

Da bas allgemein verneinende Urtheil fich pure ummenden tagt, fo lagt es fich auch per gecident ummenden.

Das allgemein bejahende Urtheil und bas affe gemein verneinende umgewandte Urtheil fieben int Berhaltnif contrarer Cage zu einander.

Das particular bejagende Urtheil und bas particular verneinende umgewandte Urtheil, find im Bethaltnif bon Rebenfagen.

Gilt das allgemein bejahende Urtheil, fo lagt fich nicht auf bas particutar verneinende umger wandte Urtheil fchließen.

Das allgemein berheinenbe Urtheil und bas particulare befahenbe umgewandte Urtheil find ju einander im Berhaltniß widerfprechenber Sage.

85+

Wenn man ben Subjectbegriff eines Urtheils jum Prabicatbegriff, bas Begentheil bes Prabicate

begriffs jum Subjectbegriff macht, und endlich die Qualitat diese Urcheils verändert, dann contraponitet man diese Uttheil. Man unterscheidet, mie ben der Conversion der Uttheile, so ben der Contraposition, die reine, unveränderte Contraposition, (contrapositio simplex vel pura) don der veränderten (contrapositio per accidens). Wennodie Quantitat des Urtheils nicht geändert wird, indem man es contrapositio, simplex, wird die Quantitat geändert, sie ist die Contrapositio, simplex, wird die Quantitat geändert, sie ist die Contrapositio simplex, wird die Quantitat geändert, sie ist sie contrapositio per accidens.

Demnach wird die reine Contraposition in folgenden bier Formen borgustellen fepn:

- r. Alle A find B; Rein Richt B ift A.
- 2. Rein A ift B; Alle Richt -B find A.
- 3. Ginige A find B; Ginige Richt B find nicht A.
- 4. Einige A find nicht B; Ginige Richt B find A.

Folgende bier Formen fellen die contrapositio

- z. Alle A find B; Ginige Richt B find nicht A.
- 2. Rein A ift B; Einige Richt +B find A. ing
- 3. Ginige A find B; Rein Richt B ift A.
- 4. Einige A find nicht B; Alle Richt -B find A.

Man fagt wie ben der Converfion, fo and ben der Contrapolition , daß fich ein Urtheil contraponiren laffe, um bamit anguzeigen, bag bas fo erhaltene Urtheil gilt, niter ber Borausfegung, haß das Urtheil gilt, woraus es entftanben ift. Dann gelten folgende vier Regeln:

- 1. Das allgemein bejahende Urtheil tagt fich
  - 2. Das allgemein verneinende Urtheil lagt fic blog per accidens contraponiren.
  - 3. Das particular bejahende Urtheil laft fich micht simpliciter contraponiren; noch went ger last es sich per excidens contraponiren.
- 4. Das particular verneinende Urtheil lagt fich fimpliciter; aber nicht per accidens contraponiren.

87.

Durch Umftellung des Borberfages und bes Rachfages, und burch Beranderung der Qualität in diefen Urtheilen, erhalt man die Berwandtschaft, ten unter hypothetischen Urtheilen. Folgende Formen ftellen diese Beränderungen vor:

z. Wenn A ift, fo ift B.

1. 7. 7.

- 2. Wenn A ift, fo ift nicht
- 3. Wenn A nicht ift, fo ift B.
- 5. Wenn B ift, fo ift A.
- 6. Wenn B ift, fo ift nicht A.

- 7. Benn B nicht ift, fo ift A.
- 8. Wenn B nicht ift, fo ift nicht A.

Die Form 1 mit ben 7 folgenden giebt eben fo viele Bermandtschaften unter hopolibetischen Urcheichen. 1 nind 2; 1 und 7 heben fich einander-auf; fie fiehen gegen einander im Biberforuch. 1 u. 3; 1 und 4; 1 und 5; 1 und 6 beftehen neben eine ander. Aber von 1 gilt der Schluß auf 8.

#### 88.

Das disjunctive Urebeil fieht unter ber Formt Mile A find entweder B ober C. Mun bezeichne D ben Begriff, ben die Eintheilungsglieber B und C bericopfen. Dann gilt das Urebeil: Aus A find D. Die Contraposition dieses allgemein bejahenden Urtheils, giebt das Urtheil? Rim Nicht Dift A. Demnach folgt aus bent Urtheil: Mile A find entweder B ober C, das Urtheil: Mas weder B noch C ift, das ift nicht A. Und da das afigemein be jahende Urtheil fich per excident umweinen lafty fo ergiebt sich aus den jenen disjunctiven Urtheil, das Urtheil: Einiges das entweder B ober C ift das ift A.

Der britte Abfchnitt ber logifchen Glementar-

ber Rebre non ber Bernunft.

Bernunft, ale bas Berniegen ber Grundfage vorgeftellt.

ine Unfere Erfenntniffe: muffen fich fiets auf An-fchaungen beziehen. Wenn wir aus ber Unschaung ben Begriff geroimen, unter weichen wir ben Gegenstand ber Littbauma fiellen, auf gleiche Beife auch wohl biefe Erfenntniff erweitern, dann find diefe Kenntniffe und Erfenntniffe un mittel, bare Erfenntniffe, Gelingt es, und auf diefem Begenicht, zu Erfeuntniffen zu fommen, so fann ne. und, noch unter ber Wieffamteit der Bermunft damit gelingen, fofern diefes Bermögen Principien, Grundfige (allgemeine Wahr, heiten) und dareicht, und wir nun nach diefen Brincipien erfennen (burch Schuffe), was wir aus ber Anschauung zu erfennen nicht, vernochten.

Das Vermögen allgemolner Erkenntniffe ift num die Vernunft. "Wie dieses Vermögen in uns

Ach offenbart, wie es wirffam ift, bas ift jest ffar an machen. Un Benfpielen, wenn wir daben aufmertfam find, wie wir und eines Allgemeinen bewußt werden, wird und diefes flar werben. Alle einer allgemeinen Bahrheit find wir und gewiß bes Cabes bemuft. Daß zwen Puncte Die Lage einer geraden Binie beffim. Man wird aber finden, bag biefe Uebergen, aung boch nicht andere als fo entfleht; daß die Ginbildungefraft irgend wo zwen Puncte hinftellt, und bazwifchen eine gerade Linie legt; bann ift man fofort an biefem Gingelnen fich:bes Mlle gemeinen bewußt. Daß bie bren Binfet im Eriangel amen rechte Winfel ansmachen, anch bas bon entfieht Die Uebergengung ale pon einer allaes meinen Babrheit nicht anders, als bag man fich ein Dreped hinftellt; Durch ben geometrifchen Beweiß vernimmt, daß an biefem Drened bie bren Binfel', amenen rechten gleich find; fodann offenbart fich aleicherweife auch bier Die Bernunft, in dem inne merben, bes Allgemeinen fam Gingelnen. Urtheilsfraft fann erflart merben als ein Bermogen ber Erfenneniffe bes Eingel's nen im Allgemeinen; Bernunft als ein Bermogen ber Erfenntniffe des Allgemeinen am Gingelnen. Der Richter ggirt ale Urtheils. fraft ; ber Befehneber ale Bernunft, Der miffen. fcafeliche Argt , ber feine Biffenfchaft ju ermeiters

fucht, ift als Bernunft thatig; ber Arst am Romfenberer mitt als Uerheitsfraft. Ber an ber wiffenfdaftiden Mechanitsfo arbeitet, die er biefe Biffenfdaftierweitert, ift thatig als Bernunft; wer'dte Biffenfdaft in technischen Bertichtungen anwendet, wirft als Urtheilstraft.

91. 7 ...

Wiffenicaften, beren Babrheiten Bernunft, mabrheiten find, beißen Bernunftwiffenfchaften. In diefen Babrheiten ift unfere Bernunft thatig. Diefe Bernunfttbatigfeit fann oft nur, Hebere je ugung von einer allgemeinen Wahrheit fchaffen. Diejenige . Bernunftthatigfeit, welche jum Bei mußtfenn ber Allgemeinheit führt, theilt fich in ben mathematifden Bernunftgebrauch , und in den philosophifchen Bernunftgebrauch. Geomer trifche Wahrheiten leuchten als allgemeine Babrheiten; an ben Darftellungen ber geometrifchen Beariffe ein. Diefe Darftellungen, und alles, bas ber Anfchauung vorgehalten wird, um an einem fols den Gingelnen fich bon einer ausgefprochenen Babrbeit ju überzeugen, nennt man bie Con. Aructionen der Begriffe. Der Allgemein. beit einer geometrifchen Wahrheit, wird fich bie Bernunft an Diefen reinen Unfchanungen bewuft. Der mathematifche Bernunftgebrauch conftruirt feine Begriffe, und nur dadurch erreicht er fein Biel.

0ź.

Dit Beariffen, die mit unferm Berffande und unferer Bernunft borhanden find, b. b. mit Berfandes und Bernunftbegriffen beschaftigt fic bie Philosophie. Diefe Begriffe enthalten nichts Dare fellbares. Die Begriffe j. B. bon Cubfant, bon Rraft, bon Urfache, bon Recht und Bflicht laffen fich in feiner Unfchanung barlegen, ob fie gleich auf Gegenftande empirifder Unfdauungen ber Berfand flets anwendet. Gben fo verhalt es fich mit ben Begriffen von Krenbeit, bon einer anbern Belt, einer bollfommenen Staateberfaffung, bom boche ften Gut . auf melde Begriffe bie Bernunft burch fich felbit gerath, ob mir gleich leicht inne merben, daß diefe Begriffe auf Segenftande empirifder Un. fcauung in gar feine Unmendung fommen fonnen. Richt confirmirt fonnen diefe Berftandes, und Bers nunftbegriffe merden; aber fie tonnen und muffett . erortert merden. Wir muffen barauf merten, wie fie in unferm Berftandes, und Bernmiftge brauch fich berbortbun; fie fo und helle machen; fo merden mir fabig fie uns auszulegen und manche analptifche Bahrheiten ju bernehmen, und bon fonthetifden allgemeinen Bahrheiten ihre Dealiche feit in unferm Berftande, ju begreifen.

#### 93

Der philosophische Bernunftgebrauch ift alfo bon bem mathematifden gang unterfchieben. In der Mathematif lagt fich auf philosophische Beife, namlich durch Erorterung und Berdeutlichung ib. rer Beariffe nichts ertennen; und eben fo menia last fich etwas burch Conftruction der Begriffe miffen , was durch Aufflarung unferer Berftandesbes griffe erfannt merben fann ; eine philosophifche Mathematif ift ein foldes Unding, als es eine mathematifche Philofophie mare. Ueber Mathe. matif fann es eine Philofophie geben; benn allerbings ift diejenige Bernunftthatigfeit eine philofo: phifche, welche Die Doalichfeit ber Dathentatif. ibrer Babrbeiten namlich, wie fie burchweg fone thetifche Urtheile, und Urtheile a priori find, ju beareifen bemubt ift.

## -94.

Don bem naturwissenschaftlichen Gebiet kann bie Raturgeschichte jur Philosophie gar nicht ge rechnet werden. Die Wahrheiten dieser Wissenschaft werben auf bem Wege der Erfannn gefunden. Daß sie aber ein philosophisches Densen veranlassen, das ift nicht weniger klar. Die Raturzwecks find es, welche diese Philosophie veranlassen, und je klarer wir und das Berbaltnig der Dinge

ju unferm Berftanbe gemacht haben, befto beffer werden mir biefe Erfdeinungen auffaffen; und befte intereffanter mirb biefes Studium fur uns werden.

#### 95.

And Chemie, ein anderer Zweig der Rature wiffenfdaft, enthalt blofe Erfahrungserfenntniffe. Die Gefege, nach welchen, Materien von verschiedener Urt sich mit einander vereinigen, und sich von einander trennen, werden aus ben Phanomenen, also durch Erfahrung abgenommen. Außer dieser Erfahrungswissenschaft liegt der Gedanfe, der Art und Weise der chemischen Berbindung der Materien. Diese Moglichfeit zu entwicken, das alleredings ift ein Geschäft des Philosophen.

# 96.

Seichiche ift, an fich betrachter, gang entfernt bon after Philosophie. Aufnahme ber Nachrichten von bem, mas Andere erfahren haben, enthält nicht einmahl affigemeine Urtbeile, und beinnach icon aus diefem Grunde feine philosophische Erkenntnis. Aber beffen ungeachtet ift Philosophie mit ber Geschichte ber Menschett, ber Wilfer und einzelner Menschen bei ber vereinbar, daß ber Name: phisosophische Geschichte eine große und würdige Bedeutung erhalt, und bie Befandlung bes bestucht Geschichte Gue Beifei, bieses Gtu-

bium jum belehrendfen und interessantesten macht. Er fiens ist es bie historische Eritit, welche der Beschicksforscher als Phistoph und jum als Logiter übt. Im wehren b, feine Kenntnis der moralischen Ratur des menschlichen Willend, die er doch nur als Phistoph baben fann, wird seiner Arbeit den philosophischen Werth am meisten geben. Wie die Wenschheit, in ihren vielen Eremplaren fich auf so mannigsattige Weise an den Tag legt; das wird er brauchen, um feine eigenen klaren Entwickelungen der Warbe der menschlichen Ratur, ausschlausgen, als es die bloge Anfisellung der Begeben-heiten vermag.

97.

Phyfit in enger Bedeutung ift rationelle Ratur wiffenschaft. Der einige Heil blefer Biffenschaft, ber aus der Erfahrung nichts schöpft; ift mathematische Erfenntniß. Aber dieser Gebrauch der Martichatit, bei uns die Gelege der Bewegung a priori kennen lehrt, gebt nur unter Boraussegung verdentlichter Begriffe von der Materie überhaupt, den Kraften, wodurch sie erifitet, der Bewegung, der jusammengesesten Bewegung, der Mitcheilung der Bewegung, der Aufe, am sichersen von Eratten. Diese Physik ift also nur durch Raturphilosophie möglich und borbanden.

Die Maral ale Biffenfchaft ift gang affein burd Philosophie porhanden. Die Quelle ifren Babrheiten ift bie moralifde Ratur bes menfchlie chen Billens. Die Regungen bes Gemiffens find freplich in jedem Menichen vorhanden. Siermit verbalt es fich, wie mit ben Menkerungen bes Bere fandes, ben jebermann bat und offenbart. Aber barum, daß ein Denfc nach ben Gefeben bes Berfanbes benft, befindet er fich noch nicht in der Renntnig ber Befete bes. Berfandes. Go bat auch iedermann eine moralifde Billenenatur; aber barum fennt er noch nicht bie Gefebe biefes Bere mogens, noch nicht die moralifchen Brede, Die ibre Burgel in diefem Bermogen haben. Moralphilofopbie mird ibm ben Pflicht Begriff verbentlichen; fie wird ihm die himmlifche Stimme in feinem Innern bernehmlich machen; und diefe flare Erfennte nif, fo wie die hoffnung einer andern Belt, welche ber Blid auf biefe moralifche Anlage rege macht, werden ihm auch Rraft geben, ber moralifch gute Menfc in werden, wogu Diefe Unlage ibn aufe forbert.

99.

Logif, Naturphilosophie und Moralphilosophie And die drei Gebiege einer immanenten Philos fophie. Wie ift Erkenntniß überhaupt möglich ? fragt bie Logit; und fie flart ben Begriff unfere Erfenntnifpermogens nach allen Seiten auf. Die Aufflarung unferer Berftanbes , Begriffe, modurch wir, was als Erfdeinung eriftirt, benten, um biefe ift Die Raturphilosophie bemubt. Den aus bem Gemiffen entfpringenben Pflichtbegriff aufzuftarens und die Gefete unfere fregen Billene gu entwicheln, bas ift bas Object ber Moralphilofophie. Untere nimmt es die Philofophie, Dinge, fennen gu mollen, Die uns nicht gegeben fenn tonnen, Die außer bem Bebiete bes Erfenntnifvermogene liegen, bann wird fie trafcenbent. Bill gar ber gemeine Berftand, fich überreben, bon diefer andern Belt Renntniffe ju befigen, bann ift er aberg lanbifch. Der Aberglaube will Begebenheiten nicht als Ras turmirfungen anfeben; er ift ber Glaube an Bunber; Die Urfache Diefer Begebenheiten ift ibm eine åbernaturliche.

#### 100.

Aber es giebt noch eine ichtimmere Berirrung ber menichlichen Bernunft, ale es ber Aberglaube ift. Diefe ift ber U n g l a u b e. In derjenigen Anficht ber Welt und ihrer Erideiungen, die fich barauf beschankt; welche, die Ratur als für fich bestehend, und von einem außermettlichen Gruffiebe unabhaugig miffen will, besteht diefe Denfart. Sie bindet und macht ausger moralische Millensnatur

unwirffam, und tobtet das burch biefe borhandene moralische Interesse. Auf eine Welt der Dinge at fich die Aatur ju beziehen, wird der Bernunff nothwendig, die flar sieht, daß Raum und Zeie bloße Kormen des Erfenntnisvermögene find, welche unfer Bewustfepn der Dinge bedingen; und der das Dasen, der auch vernimmt, daß sie Raturvirfungen find, die nur auf einen aufermettlichen Berfand, nicht auf einen von der Raturbergriffenen, in ihr enthaltenen Berstand bezogen wewden ben fonnen.

Bwente Abtheilung

Die Lehre von ben Schluffen.

. IOI. ...

Bie wenden uns in diefer Lehreiwieder ju einem Gefchaft der Urtheilefraft, welche in einem Allgemeinen ein Einzelnes erfennt. Das Allges meine aber in diefer Betrachtung ift ein Grundfag. Ein Grundfag, nach dem wir fchließen, beißt ein Oberfag, propositio major. Bon diefem allge-

meinen Uribeil wird ein zweites Urtheil als begriffen erfannt; es beift ber Unterfag, propositio winor. Bas biefes zweite Urtheil balt, wird nin erfannt, wie es durch die Regel des Oberfages bestimmt ift. Diefe fo entfandene Erfenntnis beift ber Schluffag, die conclusio. Man nennt diefe Schluffe Bernunftfchluffe; und unterfcheidet fie durch diefe Bezichnung von den unmittelbaren Schluffen, welche die Lehre der Bermandtschaft der Urtheile zu erfennen gab, und welche Berfandeschluffe genannt werden.

#### 102.

Der Obersas eines Bernunfticuluffes fann die categoriiche, hypotheriiche und bisjunctive Urtheiiseform haben. Diefe Schluffe werden hiernach in categoriiche, hypothetische und bisjunctive Bermunftichiuffe eingetheilt.

# 103.

Die Pramiffen des categorifcen Bernunfts folusses enthalten drey Begriffe; fie werden rermini genannt; den Pradicatbegriff im Deerlage, terminum mojorem: den Subjectbegriff des Oberfahe, des terminum medium; und den Subjectbegriff des Unterlages, rerminum minorem. Menn der Subjectbegriff des Oberfahes, der mit dem Pradicatbegriff des Oberfahes, der mit dem Pradicatbegriff des Unterfahes gleich geltend seyn son, von

thm verfchieden iff , obgleich bende einerlen Bezeich nung haben , dann find wirflich vier termini von handen. Diefer Schlustift unrichtig , und heift ein Paralogismus.

104.

Das ber Oberfas allgemein fenn muß, aber bejahend und verneinend fepp fann; der Unterfas bejahend fenn muß, aber allgemein und varticulår fepn fann; und das endlich, der Schlusfas verneinend iff, wenn es der Oberfas ift, particulär ift, wenn es der Unterfas ift (der Schlusfas fic nach den fowadern Theilen der Pramiffen richten ung) das alles leuchtet von felbft ein,

105

Wird mit P ber terminus mojor, mit M ben terminus medius, mit S ber terminus minor be, zeichnet, fo wird bas Formelle bes categorifchen Bernunftichluffes fo aussehen: M P

S P.

Diefed Formelle ift auszulegen: mas von der Sphare eines Begriffs bejabet wird, bas wird von Ullem bejabet, bas diefe Sphare begreift (bas dieeinen de omm); was von der Sphare eines Begriffs
berneinet mird, bas wird von Allem verneinet, bas biefe Sphare begreift (bas dietum de nullo).

#### 106.

Daß duch nach Prämiffen, in welchen die drey termini M, P, und S auf eine andere Weifer als in der obigen Form gestellt find, richtig auf ein S werde geschoffen werden können, das wird mast gleich für möglich halten, wenn man an die Bree vandtschaft der Urtheile, und die Berflandesschlüffe deute, die darnach hervorgehen. Solche Schlüffe unter andern Stellungen dieser rermini werden gelen, wenn diese so beschaffenen Urtheile durch Bereflandeschfülfe fich in Urtheile mit der gefestichen Stellung dieser Begriffe umwandeln laffen; und nun diese Prämiffen der im S. 104 vorgestellten Badingung dieses Schlüffes entsprechen. Die möglichen Stellungen der drei vermini in bepoen Prämiffen find nun solgende:

| 1. | ii. | tit.  | tv. 1521 |
|----|-----|-------|----------|
| MP | PM  | MP    | P M      |
| SM | S M | MS    | MS       |
| SP | SP  | - 8 P | S P.     |

Diefe Stellungen ber brey teranni heigen die Si, guren bes categoriiden Bernunfischluffes. Die Bernunfischluffes unter der Figur I. werben reine categorifde Bernunftschluffe, die in den übrigen Figuren werden vermischte categostische Bernunftschluffe genannt.

#### 107.

alle mögtichen Schlusaten nach obigen Figuren leicht zu übersehen, Dient die Bezeichnung bet Quantrat und Qualität der Urtheile mit zinfachen Beichen. Es bezeichne nun ein allgemein bejachendes, E ein allgemein verneinendes, I ein particulait beineinenbes, O ein particulait beineinenbes Urtheil; und drey dieser Buchstaben hinter einander geschrieben, bezeichnen die drey Safe des categorischen Bernunftschlusies. Man sieht leicht, das bie erste Figur die Schlusarten; AAA, EAE, AII; EIO habe. (bArb-Ar-A; cEl-Ar-Eut; dAr-I-I; fEr-I-O.)

# 3 64 6 4 108.

Daß in der zwepten Sigur PM. E fenn muffe, und,SM. A auch I fenn fonne, wird leicht gefeben. Sonach erhalt diefe Sigur Die zwep Schlugarten EAE, EIO (cEs-Ar-E; fEst-In-O).

## 109.

Wenn in der dritten Figur MP. A ift, so kann MS, A auch I fenn. Dies giebt die Schlusarten AAI und AII. Benn MP, E ift, so kann ebenfalls MS, A auch I fenn; und tres giebt die zwen Schlusarten: EAO, EIO. (dAr-Apt-1; dAt-1s-1; f El-Apt-On; f Er-1s-On).

## 110,5 ....

MS fann A auch I fenn. Dilio entfleben fo die jwep Schufarten; EAO, ElO (fEs-Ap-O; ft Es-Is-On),

#### FII.

Es lagt fich noch benten, daß Schlugarten nach biefen Kiguren baburch möglich werben, daß die Prämiffen vertauscht werden. Man nennt diefe Beriegung der Prämiffen metaticeis. Daß nach der ersten Figur auf dem Wege der metaticeis feine Schlisarten erhalten werden können erhellet leicht. Ein fo ju erhaltender. Schluß murte diese Form haben: MS

# PS = SP.

Alfo mußte das gegebene SM = B fepn. Diefes wurde auf PS = O führen; und diefes lägt fich nicht in SP uniwenden.

## 112. h

Der Schluß in der zwepten Figur auf dem angebeuteten Wege murde fepn:

# PM SP.

Unter ber Bedingung, daß das gegebene Urtheit SM = E ift, fieht man die Doglichfeit Diefes Schluffes ein. Dann muß PM = A fepn. And diesen Pramissen wird PS = E; und dieses giebt SP, = E. Diese Schlußart ift also AEE (cAm-Estr-Ee).

113.

Die Schlinfarten auf demfeiben Bege nach beebritten Figue fonnen nur aus derfeiben Form enter feben: MS

PM .

If MS=A; MP=A; folglich PM=1; fo ift PS=1 = Sh diese Schlusart ift also Adla welche schon der 5. 109 angiebt; nud man sieht das dieser Schlusdurch zwen Reductionen auf die erste Figur mögelich wird. Ist MS=A, MP=1=PM; fo entsteht PS=1=SP, diese Schlusart ist-also. Id. (d. 15.—Am-1e). Wehr, Schlusarte nuf. diesem Wege der metatheis in dieser Figur giede es nicht, weil MS nicht = E sen kann.

114.

Die Reductio per metathesin der Schluffe in ber vierten Figur, fieht ebenfalls unter der Form:

PM :

PS = SP

SPAN

Man begreift nun die Möglichfeit der Schlufarten AAI, IAI, AEE (bAm-Al-Ip, dIm-At-Is, cAl-Em+Es)

Ann intention the auto elar . -

Die zweite Figur hat auch die Schlufart AOO (b. Ac-Occ., O). Die Contraposition des PM giebt das Urtheil; Kein Richt - M. ift P4... Ann mag SM allgemein, auch particulair verneinend seyn, so tonnen diese Urtheile somnsgedrückt werden: Alle Sinda Richt - M. und einige Sind Richt - M. Wan; profit im erften Kall SP = E. ich zweiten SP = O. Die erste Schulauf ABE ist aber die school S. 112 genannte; und ihre Reduction ist also auf zweit nicht möglich.

J et #16,50 4 mipe eifig

Much die dritte Fight hat noch eine Schlafart, nathlich OAO (boe-Ard-O). Sie wird reducirt durch Metathefis, und durch Contrapolition von MP. Der Schluffag mird: Einige Riche - P find S und biefer ift gleichgeltend mit SP=O, (bie Gulttigfett dieser zwey Schlaffe, pflegt apagogisch und in der Form der erften Figur-AAA, welche der Buchfade b andentet, bemiefen zu werden).

117.

Im hypothetischen Urtheil ift ber Borberfas ein problematisches Urtheil; und ber Rachfag wird als ein apolitisches Urtheil ausgesprochen, in der Boraussehung, daß jenes Anteceden gelte. Dier aus ergiebt fich der Schluß in modo ponente, befe fen Pramiffen eben dieses hypothetische Urtheil, und fein Borderfag als affertorisches Urtheil, find. Der Schluß in modo tollente hat bas hypothetische Urtheil und das Gegentheil des Nachfages zu feinen Prämiffen, und schließt auf das Gegentheil des Bordersabes.

#### 118.

Rach zwen hypothetischen Pramiffen entflebt ein hypothetischer Schluffas. Diese Schluffe find unter zwen Formen vorhanden:

Ben I. : Benn A ift, fo ift B Bit be

— В: — — С летия.

Alfo wenn A ift, fo ift C

Benn A ift, fo ift Bed ve ...

Mifo menn C ift, fo ift nicht A.

119

Benn die Pramiffen eines Schluffes in einem Spoothetifch Dissipunctioen Urtheile und in einent Sage, ber alle Stieber des Rachages jener Pramiffe aufhebt, besteben, so wird in modo tollente auf die Aushebung seines Borbersages geschloffen. Dieser Schluß heißt ein gehörnter Bernunft, schluß (syllogismus cornutus). Ein solcher Schluß

kann ein Dilemma, Trikmma, Tetralemma u. f. w. fepn. Wenn die Glieber bes Nachfaßes der hyppothetige bei der hyppothetige beigen bei der hyppothetige bei der hyppothetige bei find, und es bloß scheint, als wären angegeben sind, und es bloß scheint, als wären be so angegeben, so wird auß diesem Schlisse ein Sophisma.

1 (120) was an endalf ...

Bird mit der bisjunctiven Pramiffe: And

die Pramife verbunden, die einem etwas, das unter A fteft, B beglegt, ober dabon ausschließe, so wird im ersten Kall geschlossen, das dieses A nicht C ift; und im zwepten Kalle i das dieses A, Cift. Diese Schlusse heißen disjunctive Vernunftichtafte.

Es tann auch eine bisjunctive Pramiffe mit einer hopothetifchen in Berbindung treten; der Schluffag wird ein hopothetifches Wetheil fenn. Bolgende Borm begreift diefe Schuffe:

A ift entweder B oder C

Benn Dift, fo ift A, B

Alfo wenn Dift, fo ift A, nicht C.

122,

Unter einem Enthom em a berfieht man jest einen verfurzten Schluß. Wenn man nur

eine Pramiffe angiebt, und die andere verschweigt, indem man demjenigen, dem der Schuß vorgetragen wird, anfinnt, dies verschwiegene Pramiffe sich felbft zu fagen, so besteht hierin diese Abfurjung. Bas die Aftien dauunter verstanden haben mögen, darüber kann nachgelesen werden, Wielands Uedersegung der Briefe Ciceros Bb. I. 18ter Brief an Acticus, Anneering 67. S. 288.

123.

Man nennt einen Schliff ein Epiderema wenn die Pramiffen beffelhen, als Schlugertennte nife von verfürzten Schliffen vorgestellt werden, Ein categorifches Epicherema fieh- unter der Korm: Aift B, weil A, 'C ift. Mun ift D, A;

ober: Aife B. Run ift D. A. weil D. C ift.

J. 2 177 . 12

124.

Benn in Die Pramiffen eines Schluffes, Schlugerenntniffe eintreten, Die aber nicht felbft, sondern nur ihre pramiffen genannt werden, so ift ein Rettenfchluß (socites) vorhanden. Folgende Form hat der categorische progres, five Rettenfchluß: A ift B

Mile B find C

Mue C find D

Alle D find E

Me E find F

Alfo; A ift F

So verbundene Schluffe, beren Schluferfenntniffe bie Unterfaße gu den folgenden Schluffen find, beifen Beofollogismen. .....

125.

Sind diese Schluffe fo mit einander verbunden, daß die Schlufertenntniß des einen Schuffes, ber Obersah des folgenden Schuffes iff, dann bei beite Schluffe Epispflogismen, und der Rettenschluß beift ein godenianischer, ober regressiver Rettenschluß beift ein godenianischer, ober regressiver Rettenschluß. Er hat die Form:

Mue E find F

Mue D find E

Mue C find D'

Que B find C

Alfo A ift F.

126.

Es erhellet von felbft 1. daß alle gegebenen Urtheile bender Rettenfoluffe, das erfte Urtheil im progreffiven, und das legte im regreffiven ausge, nommen, allgemeine Urtheile fenn muffen; bie Quantitat bes erften Urtheils im progreffiven und bes letten im regreffiven Kettenfchluß fann auch eine andere fepn.

2. Daß alle gegebenen Urtheile bepder Kettenschiff, das legte im progreffiven und bas erfte im regreffiven Rettenschluß ausgenommen, bejahende Urtheile fepn muffen; bas legte Urtheil bes progreffiven, bas erfte im regreffiven Kettenschluß tom nen auch verneinende Urtheile feyn.

127

Ein aus hopothetifden Urtheilen befiehender Settenfolug unter der form:

Wenn A ift, fo ift B

Wenn Bift, fo ift C

Wenn Cift, fo ift D Wenn Dift, fo ift E

Alfo wenn A ift, fo ift E

beißt ein progreffiver hypothetifder Rettenfchluß. Schreiten die einzelnen Schluffe auf folgende Beife

fort : Wenn D ift;- fo ift E

Benn Cift, fo ift D

Wenn Bift, fo ift C

Wenn A ift, fo ift B

fo ift er der regreffive hopothetifche Rettenfolug.

1284 1 220

Aus diefen hppothetischen Rettenschluffen, eine ftehen vermifchte Rettenschluffe, wenn den gegebenen hopothetischen Pramiffen, eine diefer ategorifchen Urtheile, entwedre das Urtheil: A iff, ober das Urtheil; E ift nicht jugefigt wird, Im erften Kall wird in moda ponente geschlossen; E. ift. im jugepen Kall ergiebt sich durch den Schluß in modo tollente die Schlußerrenntnift. A iff nicht.

ber Lehte von ber Bernunft.

Bon Principien a priori und a posteriori.

129.

Der mathematische und philosophische Bernunftgebrauch taft Principiern finden, bie ihren Sie, gang allein in unseter Bernunft haben. Bir find und der Allgemeinheit diefer Urtheile bewußt. Daß das Gegentheil eines folden Urtheils in irgend einem Falle Start finden tone, dabon leuchtet und eber daher die Unmöglichfeit ein; d. h. mit nehmen fie als apodictische Urtheile auf. Dierin

bestehen die Eigenthunklichfeiten der Principien a priori: Die Mathematif; die Philosophie und die Physis in enger Bedentung, enthalten Wahrheiter, wolche insgesammt Principien von dieser Bestängerfennteit find; und auch die Gesahrungserfenntnis des gemeinen Werstandes, tann dieser Principien nicht entbehren. Daß auch die Philosophie Wahrheiten hat, die synthetisch find, if son beweitet worden;

130.

Aber auch auf bem Wege ber Erfahrung ift die Bernunft thatig, Principien fich zu verschaffen. Mit der Augemeinheit, welche wir diesen Urtheiten beplegen, verhate es fich stete fo, daß wir und unser er Berallgemeinerung bemußt bleiben, und wir biefer Augemeinheit selbif, und nicht bewußt find. Die Induction und die Analogie sind die Methoden der Bernunft welche zu Principien a posteriori führen.

e le cliffe faithe court. Tour much

Biele Erfahrungen: an Dingen unter einerlen Begeiff, welthe ftest einerfen Regel für diese Dinge finden laffen; berichaffen der Bernunfe diese Allgemeinheit eines Princips zu gelangen heiße die Induction. Die Urcheitsform. dieser Principien kann categorisch, boporhetisch und disjunctio sepn. Wenn. diese

Principien jum Grunde unferer Erfenntniffe gelegt werben, fo nennt man diefe Schluffe, Schluffe durch Induction.

## 132.

v Garage

Rinben wir eine Menge von Thatfachen erflar. lich unter ber Unnahme einer gewiffen Thatfache, fo mird une biefe Annahme ein Princip, wonach mir auf Thatfachen foliegen, melde und bie Erfahrung noch nicht bat erfennen laffen .... Diefe Schluffe beifen Schtuffe nach ber Unalogie. Sang ber Bernunft fich biefes Princip ju berfchaf fen, beift bie Unalogie. 3. B. die burchgangige Smedmäßigfeit die wir an thierifden Raturen und an Dflangen finden, verantagt die Bernunft, einen auf Diefe Ericbeinungen wirffamen Grund, einen Realgrund, ber auf Ericheinungen wirft, welche 3medbegriffen entfprechen, angunehmen. murdia ift noch, mas diefen Realgrund ber Ratur. zwedmäßigfeiten betrifft, bag bie Bernunft fich ge. drungen findet, ibn bem überfinnlichen Grunde ber Dinge einzuberleiben, und nun nach diefem Princip, und fo nach der Analogie auf eine bobere Beffim: mung des Menfchen fur eine andere Belt gu foblies fen. Schluffe, nach der Analogie wird man aber nicht mit blogen Urtheilen nach ber Analogie vermechfeln. a sam and and a mart eine mie an and

Die Principien zu diesen Schlüssen durch Im duction und nach der Analogie erhalten Sicherheit, und die Schlüsse nach diesen Principien überzengende Kraft, je mehr Kalle vorhanden find, welche der Regef entsprechen, die das durch Induction gewonnene Princip ausdrückt, und kein einziger Kall vorhanden ist, der dieser Regel widerspricht; und je mehr und mannigsaltig Thatsachen bordanben find, welche sich aus dem Princip erkläres lassen, das die Analogie aufgestellt hat, und feine einzige Thatsache da ist, die mit diesem Princip im Waderstreite ist. Erscheinungen von der letzen Art vernichten diese Principien.

> Bierte Abtheilung ber Lehre von ber Bernunft,

> > Bon ber Wahrfdeinlichfeit.

134.

Benn wir zwar nicht wiffen, daß etwaß, daß unter einem Begriff A fieht, daß Pradicat B gur tomme, und und biefes Urtheit bloß problematifch ift, fo tann boch biefe Möglichfeit eine Große, ein nen Grad haben. 'In biefer grofern ober minbern Doglichfeit , bag es fich mit einem Dinge auf eine gemiffe Urt, als auf bie entgegengefeste Beife verhalte, beffeht die Babrichein. lichfeit und Unmahrfdeinlichfeit vieler unferer Urtheile, fur welche uns bie Bemifbeit Dir fdeint ein gemiffes Ur. abgebt. theil mabr ju fenn; und, meine Be, bauptung ift mabrideinlich; daß diefe Urtheile gang verfchieben find , bas mird ber Bemertung nicht entgeben. Will ich behaupten , daß etwas mahricheinlich ift, fo muß ich im Befit eines Princips fenn, bas, wie jedes Princip auf objed. tive und fubjective Allgemeingultigfeit Anfornch macht; nach welchem biefe Bahricheinlichfeit erfannt merben fann, und bon jebermann quaeffan ben merden muff.

## 735.

Wenn wie wiffen, daß nicht allen A das Prabicat B jutonmit, und wir vom Gegentheil verfichert find, daß namlich es auch Dinge giebt, die unter dem Begriff A fieben, welchen B nicht jutommit, fo iche fich die Größe der Möglichfeit, d. i. ber Wahricheinlichfeit, daß auf ein gewiffes A das Pradicat B fommen werde, durch eine Zahl bestimmen. Wenn wir namlich das Werhaltniß tennen, in weldem der Theil der Sphare, des Begriffs A, dem das Pradicat B gutommt, ju der Sphare det Begriffs A fieht, fo mird die Berhaltnifgabl diefts Berhaltniffs, auch die Bahr fenn, welche biefe Moglichfeit bestimmt. Eine Bahrscheinlichfeit vom diefer Beschaffenheit beift eine mathematische Wahrscheinlichfeit.

# 136.

Die Principien für die Benrtheilung mathe matischer Wahrscheinlichfeiten unterscheiden fich so. Gie tonnen a priori erfannt werden; die Bernanft fann auch durch Erfahrung, und auf dem Bege der Induction folche Principien fich verschaffen. Die Wahrscheinlichfeit eines gewissen Murte mie einer gegebenen Angaht Warfeln, die Lotterieen sollen und jur Erlauterung der nach Principien a priori er fennbaren Wahrscheinlichfeit bienen. Leibrenten rechnung dagegen gründet sich auf Principien, welche ans Besobachtungen über die Sterblichfeit der Weuschen, im den verschiedenn Lebensaltern gemacht werden.

# 137.

di un a ra . e.

Benn aber eine und mehre Thatfaden, fich aus ber Ausnahme einer Thatface ertidren laffen, fo entftebt ber Bernnnft auch auf biefem Wege, eine Waglichfeie biefer angenqumenen Thatfache. Wenn wir alle jene Thatsachen und ihr Beysans, mensen, und eben so leicht auf andere Weise err klären können; so bleibt es bey biefer weiten Möglicheitigner angenommenen Thatsach, welche man eigentliche Wahrscheinlichkeit noch nicht inennen wird. Je mehr aber Thatsachen und eigene Um. Umftande bersteben vorhanden find, die insgesamt unter Boraussehung einer gewissen Thatsache begreislich sind, desto größer wird ihre Möglichkeit; sie wird eigentliche Wahrscheinlichkeit; sie kann Gewisselt werden; und im letten Kall hat die Unasogie ein sicheres Princip für Schlässe nach der Analogie ein sichere Princip für Schlässe nach der Analogie erworben. Diese jeht ausgelegte Wahrscheinslichkeit beiße die philosophische Wahrscheinslichkeit beiße die philosophische Wahrscheinslichkeit beiße die philosophische Wahrscheinslichkeit beiße die

138.

Die Bericicenheit bepber Bahricheinlichkeiten, ber mathematischen und philopphischen, lagt fich auf folgende Beife vorstellen. Die mathematische Bahricheinlichkeit gestattet und verlangt eine Sroßenbestimmung; benn die Grunde biefer Moglicheit find gleichartig; sie behalt auch die Große, welche diese Jahl angiebt. Die philosophische Bahricheinlichkeit ist durch keine Jahl bestimmbar; benn ihre Brunde find ungleichartig. Sie ift auch, bevor fie zur Gewisheit übergegangen ift, feinestweges unveränderlich. Eine neue Shatfache, ober

ein Unifand einer vorhandenen Thatfache erfcheine und, ber mit ber gemachten Annahme fich nicht gut, beträgt, und gleich wird die aufängliche Wahrscheinlichfeit, eine Unwahrscheinlichfeit, vielleicht gar eine Unmöglichfeit,

Funfte Abtheilung

Bon ben Graden bes Furmabrhaltens.

139.

Dle innere Erscheinung bes Farwahrhaltens beweißt fich in Unternehmungen , ju welchen wir und entschießen können, die gemacht ju haben, wir bereuen würden, wenn es fich mit der Sache anders verzielte, als unfer Farwahrhaltens ist die Mepunng. Sie denkt eine Möglichkeit, die in Kepunng. Sie denkt eine Möglichkeit, die zu kinner andern That jureicht , als auf ihren Bege eine Nachforschung anzustellen und fortzue seine machen welchen, im mehre nud bestere Gründe zu erhalten, welche die Mednung bestätigen oder widerlegen.

140.

Der Glaube fest Wahrscheinlichfeit vorans; bie erfaunte Möglichfeit muß schon eine Wahrscheinlichfeit fenn. Je grober dies ift, defto bereit, williger ift man, etwas, auf die Gesahr, daß es fich anders ausweisen sollte, als wir glaubten, ju um ternehmen. Der hier noch immer vorhandene Wangel an objectiven Grunden, wied durch subjective Grunde erfest. Die Mennung dagegen ift ein zu Unternehmungen unzureichende Kumache, batten, und der Mangel der objectiven Grunde, voird, so lange wir bloß mennen, durch subjective Grande nicht ersest.

141. 565.

Wenn die objectiven Grande bes Farmafrhale tens gureichen, unfern Entschus gu jeber Untervernehmung zu bestimmen, die und leid werden mußte, wenn es fich mit dem Gegenstande unfers. Burwahrhaltens anders verhielte, bann wiffen wir. Diefes Kurwahrhalten ftellt fich dem Bes wuffepn der Wahrheit gleich. Soll unfer Glaube ein verninstiger Glaube beifen, so werder wir uns zwar nicht der Bahrheit, aber doch der Wahrschein. lichfeit unfers Urtheils bewußt fem.

142.

Ein bon Erfenntniß der Mahricheinlichfeit entblogter Stanbe ift die Ueberredung. Blog

subjective Grunde, 3. B. Liebe, Daß, Eigenliebe, Gewohaheit, Bequeinlichfeitelliebe, forperliche Disposition, geben diese lieberredungen ein, und treiben gu Dandlungen, die oft Thorheiten, oft unmoralische Dandlungen find: Su diesen Erscheinungen gehort die innere Lüge; sie besteht in der Beschwichtigung des Gewissens, in der Bemishung die Korberungen der moralischen Willensnatur unböre bar zu machen, dadurch, daß mir die Pflichtwidrigs feit unserer Dandlung und unsichtbar zu machen sachen.

2 150 gir genet vara. 143.

Der vernünftige Glaube enthaltzeine Nebergenigung, namlich das Wiffen, daß mein Urtheil nabrideinlich ift: er ift folglich mitteheildar. Ich einm darauf rechien, daß jeder andere daß glauben werde, daß ich glaube, der diese größere Möglicheit effennt, wie ich ift erfenne. Der fubjective Glaube, ober die Ueberredung ift dieses Borzugs der Mittheilbarfeit, berandt. Ben Gegenständen philosophischer Wahrschiedeinlicheit, bei welchen wir nicht selten in Gefahr find, diese Bahrscheinlicheit, ibder oder niederer anzufplagen, als sie wirte ich ist, ibder oder niederer anzufplagen, als sie wirten ich ich ist, wird der besonnen und motalisch denfende Wensch insbesondere, wenn die handlung, die er vor hat, pflichtwidtig ansfallen könnte, sich gern an die zesande und geübte Urtheilstraft ander

rer Menichen wenden, um durch diefes Mittel des Sewichts iber objectiven Grunde inne ju werden, und zu verfen, und zu verfen, und zu verfen, was vielleicht bothens inur fur was vielleicht beiden nu bei innere Erfahrung, daß diefelben objectiven Grunde, unfer Kurwahrhalten nicht immer im gleichen Grade bestümmen, und Borficht und Aufniertfamfeit auf und glich empfehen, damit wir die subjectiven Grunde von und entfernen, die und berteiten, etwas für mahrscheinlich ober gas für, wahr aufzu nehmen, das es doch nicht ift.

Mile Ueberredungen fonnen als Urtheile nach Grandigen angesehen werden, die auf subjectiven Grandigen angesehen werden, die auf subjectiven Grandigen angesehen werden, die Materie diese Urtheile, so wird man physische, woralische mad abere gläubische Borurtheile unterscheiden fonnen. Bon großer Mannigsaltigkeit find die subjectiven Grande, die führendrichten bemirken wulle Borurtheile sessien flerwahrbaken bemirken wulle Borurtheile sessien flerwahrbaken bemirken wulle Borurtheile sessien befangen, micht frey mach eigenem Geset wirfen fangen, micht frey mach eigenem Geset wirfen feinigen Borurtheile, welche besonders gesig net sind z. Boeurtheile zu erhalten, wuld eine unde hangene Urtheilskaft nicht ausschappung zu solfen.

5 1 Boned 1845. 1 1 1 1 1 1

Subjective Grunde bes Rurmabrhaltens, mel de unter ber Birffamfeit objectiper Grunbe auf. fommen, machen ben Schein and. Go per balt es fic mit bem Ginnenfdein, ber in Er fabrungen fic bervorthut, und oft taufcht. Die Empfindungen in unfern empirifchen Anfchanune gen , ob fle aleich auf verschiedenartige Begenftanbe geben , enthalten oft nichts Unterfcheidbares ; fo ontfleht die Taufchung, " welche gwifden Babrnebmung und Erfahrung ben Unterfchied überfieht, Co perbalt es fich auch mit bem Bernunft. fcein, ber, weil er an Begriffen bas Berfchie bene überfieht, ju Erugfchiuffen verleitet. ? Der Shein tann aufgelofet werben; wird er et, fo bort er auf ju taufchen. Der Schein macht ben Jrr. thum moalich; und nicht ift ber Grethunt eine nothwendige Bolge von der Befchranttheit bes menfolichen Erfennenigvermogens. Ginen Srethum, ju bem fein Chein borhanden ift, nennt man einen abgefchmadten Brrthum. Auch fann ein Bernunftidein und in Unfebung ber Babre fcheinlichfeit taufchen, bag mir ein Urtheit für mabricheinlich aufnehmen, bas es nicht iff.

Der moralifde Glaubemif ber Glaube ber Tugend um Gott und eine andere Belt, Die

146. " ...

nicht anichanbar iff, weil ihre Gegenstände nicht im Raume und in ber Zeit find; die nur gedacht werden fann, und daher die Berstandeswelt heißt; er ift der Glaube an ein Reich Gottes, zu dem die Schmine des Gewissens den Menschen bernft; und wenn er diesem Ruse folgt; fo wird diese moralische Ausschliche Interesse den Musschlag für die objectiven Grunde geben und eine Ueberzeugung bewirfen, die unerschützerlich sepn wird.

# 147.

Die Raturgwede liegen offen bem Ange bor. Pffangen und Thiere find Zwecfeinheiten; fein gegefunder Berffand fann biefe Dinge andere auffaffen. Rinben mir und nun gebrungen, auf eine beleolodifche Beurtheilung der Matur uns eingufaffen, fo fann auch nichte uns hindern, gugufeben, wie weit fie uns ju fuhren vermag. In ben une organifirten Dingen finden wir Diefe Zwedbegies bungen nicht, und biefe Dinge find ale Zwedeifie beiten nicht benfbar. Aber jundchft haben Baffer, Erbe, Buft und Licht eine fichtbare außere 3med. maßigfeit, fcon im Berhalinif ju Pflangen, melde als 3wecteinheiren eriftiren; und wir muffen einrau. men, bağ ber Berfand, ber ble legten Dinge har ben wollte, bie Etiften; ber erften wollen mußte, Unfer Berftant frigt nun gang naturlich : mogn

find die Pfianzen da? und da thierifche Wefen, die ebenfalls als Zweckeinheiten eriftiren, von Pfianzen leben, so beantwortet die Ratur eben auf diese Weife unfere Krage; so wie fie und weiter die fun Beife Meckmäßigkeit dieser Thiere erkennen lagt, daß diese für andere Thiere da find, welche nicht da fenn konten, wenn jene nicht da waten.

148.

Endlich beantwortet die Natur die leste Frage, warum diese der autmalischen Nahrung dedurftigen Thiere da find? indem sie und auf undsselbst, auf Wesen, die der Zwecke selbst, fähig sind, speifet. Das für den Wensche die organistet und ungega, nisitete. Natur vorhanden ist, das sagtischm seins Bermögen der Zwecke, womit er ausgestattet ist. Dieses Zweckermögen ist der Cultur bedürftig und ihrer stähig; wie groß ist in dieser dinischt die Scheidemand imischen dem roben Naturmenschen, und dem Jukande dieses Zweckermögens, wie die ses unter uns vorhanden ist?

eline Constant on this one till be a set of the set of

Ben bent pernunfrigen Roturmefen erreiche, bie Brage: wogn est ba iff? ihr Ende. Denn ber Gebanke, bag est fur ein anderes Sweckbermogen ba, mare, fo bag biefes jenes, gang ale Dietel ju

feinen Bweden fich bedienen fonnte, jerffort bie Smedeinheit, ale folche, wir nun die gange Ratur aufaefagt baben. Aber nicht genug; wir finden im und felbft ein Bermogen , bas biefem Gebanfen, und biefer Birffamfeit entgegen mirft; bas Bewiffen namlich, bas die Quelle bes moralifchen Intereffe ift, bas in bem Gefühle ber Disbilligung unfer felbft, wenn wir irgend wie, und eines Befens, in bem ein Bermogen ber Zwede mobnt, als blogen Mittels ju unfern 3meden bedienen, und gegen baffelbe nicht als Gelbftzweck bandeln, fich und unverfennbar barlegt. Mus biefer Quelle ente fpringt ber Pflichtbegriff, ber zwenerlen enthale: ben allgemeinen, eben angezeigten Character aller Sandlungen, welche Pflichten beigen, bas Dater riale der Pflicht; und bie moralifche Mothigung. Das moralifche Intereffe, welche ben Pflichtbegriff ale einen practifden Begriff benfen lagt, bas Gormelle Deffelben.

150.

Rur unter Borqussehung einer andern Welt, eines Reiches Gottes, beffen wir uns durch Zugend wardig machen, bermögen wir bem woralischen Interese bas Uebergewicht, fiber das damit ftreitende obpfische Interesse ju geben. Ohne diese Boraussehung, und in dem Gedanken: ber Mensch

fen bloges Raturmefen, vernichtet fich bas mora. lifche Intereffe und ein tugenbhafres Beftreben muß als Bahn erfcheinen. Goll alfo ble Zwedeinheit ber Ratur beffeben, fo muß biefe Borausfebung ger grundet erfcheinen ; mibrigenfalls thun wir noch was Chlimmeres, als die Raturzwede meglena. men ; es murbe baben fo viel beraustommen, als wollten mir eine Berftandesberractbeit jum Ur. beber ber Belt machen. , and the smith for. . . . . Bart. fre . . . .

2men Dinge find noch ju bemerfen. Das eine ift, bag wir biefe andere Belt, bas Reich Gottes, bas Object ber Engend, nicht ale ein Reich von biefer Belt', bas beift, nicht mieber als Ratur, im Raum und ber Reit enthalten, aufeben. Schwierigfeiten, Die nicht ju beben find, wurden wir unterliegen, wenn wir biefen Gegenftanb fo anfeben. Dad zu beathtende gmente ift ber fub. jective Grund biefes Glaubens. Denn ein Blaube bleibt biefes Rurmahrhalten ; und niemand mird fich leicht vermeffen ju fagen, bag er wiffe, daß ein Gott und eine andere Belt ift. Diefer fubjective Brund, ber, mas ben objectiven Grunden fehlt, um den Billen far bie Pflichtgefinnung ju beftime men, ergangt, ift bas moralifde Intereffe.

Der zwente: Theit ber logit.

152.

Methode und Manier betreffen die Sandlungs, weife des vernünftigen Wefene; und die Caufalität eines Willens, der feinen Zwed zu erreichen bemüht ift, ift feine Sandlung. Das Subjective einer Sandlungsweife, das alfo so und anders fepn kann, ift die Wanier der Sandlung; das Objective derfelben, das unberänderlich ift, fo lange die Handlung unter ihrem Begriffe bleibt, ift iber Weit der De der Elementariehre Be. 201ff zweigebene Wethodenfehre beabsichtigt die Werthoder der auf Wiffenschaft gerichten Gantlung.

தமிரு அரசும் நாடு ந**ர53**சாபிஞ்சு நேர

24.27. 3.5 . 10 C

Richt anders als febr mangelhaft wird unfere Biffenfchaft fepn, fo lange unfere Begriffe inner halb der Sphare diefer Wiffenschaft unbestimmt find; sie wird mangelhaft fepn, auch so lange mit das Gebiet unferer Biffenfchaft inicht überschen, so lange uns die Worftellung bee Canzen an unferer Biffenschaft abgeht. Das Berfahren, unfere Begriffe ju bestimmen, und durch Eintheilung berfel, ben, zu der Iber eines gegliederten Ganzen zu ge-

langen, gehort gur Methabe ber Biffenfchaft. De thobifd muß endlich ber Gang ber Vernunft fenn, wie fie Babrheiten ju fuchen, und wie fich und Andere von ihnen ju überzeugen hat.

the second of the second of the second รอยได้ในกว่า พ.ศ. โดย กระจากเรีย ต. และ ต. กระส โดย ตัวสะ the state of the transplace of the state of Bon Definitionen. part bight - ins it effe the its is an entitioned 30 506 (arelet ad. 9154-510 . E. 9 1 3) . mall Dan befinirt einen Segriff, wenn man bade jenige bon ihm angiebt, was ihn bem Berfanbe, als einen bon jebem anbern Begriffe gefundertene folglich flaren und beutlichen Begriff barfellt. Run wiffen wir, Daß wir bor allen Ertenntniffen. bon gewiffen Dingen, ja felbft, ebe wir miffen ob und biefe Dinge gegeben fenn fonnen; gleichfam aus eigener Macht, Begriffe von ihnen und bilden tonnen, und erft hinterber fragen, ob es Gegene flande gebe, bie biefen Begriffen eutfprechen, Daß: fo beschaffen die Dethode ber Geometrie in Anfebung ihrer Siguren ift, fegen wir als befannt boraus; und erlautern bas Gefagte bamit. Aber flar ift es auch, daß Begriffe folchen Urfprungs, definirt werden muffen; und baß fie auch bor allem Forfchen nach Erfenutniffen ven ihren Gegenstanben

befinirt werben nichffen. Die Definitionen folder Begriffe tonnen auch feine Schwierigfeit haben. Denn wer fich einen Begriff mache, mit boch bie Beftanbftude angeben tonnen, aus welchen er feinen Begriff jufammenfehr

se to a de andered midage - Estad for the

3 : Derflich anbers verhalt es fich mit gegebenen Beariffen. Diefe Begriffe tonnen uns ate finnliche Begriffe; als Berfanbeebegriffe, und als Bernunft. beariffe gegeben erfcheinen. Wenn wir fagen toumen, bag und ein Begen fand gegeben ift. Dann ift ber Begriff, ber fich gang auf bas Bee wußtfenu biefes Gegebenen, bermagen bezieht, bag er biefes Segebene in feine Regel aufgenommen hat, ein finnlicher Begriff. Go verhalt es fich mit ben rein finnlichen Begriffen von Raum und Beit. Beun wir bon bem, bas einen Raum und eine Beit erfüllt, abfeben, fo fteben und noch biefe Gegenftanbe ba : und es ift eigentlich die Maumbefdreibung, Die Beitbefdreibung, melde ben ine mern Ginn afficiren. Diefe Begriffe zu befiniren ift unmöglich, weil fie fich gang auf biefes Begebene begieben, bas in benben Rallen blog ale Große Denfbar ift.

156.

and the fire again, for the

20 Bon Dingen, die une durch Empfindungen, die fie berurfachen, gegeben find, find Die finnlichen

Begriffe, Die fic auf biefes Gegebene bezieben. bie empirifden ober Erfahrungsbeariffe Sie find bie Begriffe von ben Dingen, Die ba find. bie, Raum und Beit erfullen , bie ber Berffand ale Reglitaten, ale Urten bes Dafenne benft. 2Bad fich bloß auf Diefes Gegebene bezieht, bas fann nicht weiter , und fur feinen Berftand, ber nicht auf die eigene Empfindung febe; pernebmlich ause ardrudt merben. Diefe Begriffe fommen bem Berfiande burch Reflerion über empirifche Unichauune gen; und obgleich feber Berftand mit feinen Bem Randesbegriffen baben thatig ift, fo geben biefe bod nicht das Unterscheidende bes einen empirifchen Begriffe bon einem anbern. Begriffe bon einere len Dingen fannen und merben fich in bem Bere fande ber Reffectirenben febr verfchieben bestimmen. Dieraus geht bervor, daß biefe Begriffe nicht befis nirt werden muffen. Befdreibungen ihrer Gegene fiande werden jum Anfange ber Erfahrungsertennte mig bas berrichten, mas eine Definition beabfiche tigt ; aber auch Diefe fortichreitenbe Erfenntnif. mirb fich in ber fortichreitenben Befchreibung aus. bruden, alo

157.

In ber Thatigfeit bes Berftanbes thun fich Begriffe herbor, bie in bem Berftanbe felbft gewurgelt find. Die Begriffe von Große und Sachheit,

Die Berhaltnigbegriffe von Gubffang und Accideng, Urfache und Birfung, Die Beariffe bon Moglichfeit, Birflichfeit und Rothwendigfeit, in welchen letten Begriffen wir bloge Relationen bes Dinges ju um ferm Berftande benfen, alle biefe Begriffe fiellen fich uns als folche Begriffe bar. . Mus unferer moralifden Willensnatur, und ber Thatigfeit bes moralifden Berftandes, entforingen bie moralifden 3medbegriffe bon Recht, bon Pflicht, bon vielen andern Begriffen. Das Bedurfnig biefe Begriffe fich auszulegen, vernimmt ber miffenfcaftliche Berfand. Die richtige Auslegung berfelben befriedigt Diefes Bedurfnis, und fcafft unfern Renntniffen unter biefen Begriffen, Rlarbeit und Lebendigfeit. Go berhalt es fich auch mit ben Bernunftbeariffen oder Ideeen, welche die Bernunft in fich felbft findet, wenn fie fich veranlagt findet, gu bemjenigen, bas Unbedingte gu benten, mas bom Berfiande nur immer als bedingt gefunden wird. Der Auslegung Diefer Begriffe muß eine forgfaltige Erorterung porbergeben; und nur bann wenn bie Erpofition bollftandig ift, wird fle eine Definition beigen.

158.

Man unterfdeitet zwifden Berbal, Rominal, und Real befinitionen. Die Berbalbefinition flart den Begriff nicht auf, indem fie unter Boransfehung bes vorhandenen Begriffs, biefen Begriff bid mit andern Worten bezeichnt. Anffldrung bes Begriffs ift die Ubfict ber Nowin naldefinition. Die Bedingungen, unter welchen Gegenstände bes Begriffs für möglich erkannt wen ben fonnen, anzugeben, ift die Sache der Reafbefinition. Diefe fann zugleich eine Rominaldefinition fenn; dann beift fie eine genetische Sefinition.

Jr. C. apply 13, 13, 1359. 2

Wenn ein Indegriff von Theilbegriffen mit et nem Borte bezeichnet, und die Ergangung jum gan jen Begriff, damit vereint wird, fo laft die Definition das Cenus des Begriffs mit andern Begriffen, und den specifischen Unterschied bestehen, von andern Begriffen bemerten.

160.

Wenn wir Eigenschaften ber Dinge in unsern Begriff von ihnen; und in die Definition aufnehmen, abann wird die Definition ab un da und auch eine Definition meniger, all der Begriff entbalt," so wird fie ju meit; sagt fie mehr; was nur als zufällige Bestimmung der Gegenstände des Begriffs, ausgenommen werden fann, dann ift sig u enge. Eine Definition kann zu weit und anch zu enge fepn. Wenn die Definition den zu bestimtenn Begriff, geschebe es auch mit einem bestimtenn Begriff, geschehe es auch mit einem

andern Borte, in fic aufnimmt, mithin den Begriff, mie fie es doch wollte, nicht im geringften beffer auftlatt, als er es durch fich felbft ift, fo befinirt fie im Eirfel. Pracis ift eine Definition, bie nicht zu weit, noch zu enge, und auch nicht abundant ift.

and the . II.

Don ber Eintheilung ber Begriffe

16t.

Bur Methode ber Wiffenfchaft gehört die Bereinigung-aller ihrer Bahtheiten ju einem Sangen. Die Eintheilung der Begriffe fahrt ju diefer Einbeit der Erfenntniffe. Eingetheilt wird ein Begriff, wenn, mas unter demfelben fteht, von einender gesondert, und doch als in dem Sangen ente halten, gedacht wird. Die Eintheilung eines Begriff iff eine Theilung feiner Ephare; die Oefinitein ift eine Sonderung und Infammenfassung besteinigen, dach der Begriff enthalt, folglich eine Theilung des Begriffs felbft.

162,

Eine Eintheilung ift eine Eintheilungsgrund bat,

und nach ihm geschiebt; fie geht den Erfennenifen worber. Der Eintheilungsgrund ift der Gesichts nunct, von dem aus, mas unter dem Begriffe ift, gesehehen wird. Wenn was in dem Begriffe gedacht, oder als eine Eigenschaft seiner Gegenstände erfannt wird, auf eine gewisse Weise und auf entgegengesehte Weise bestimmt tenn kann, so entsteht eine Eintheilung a priori, die gugleich eine analytische Eintheilung beißt. Diese Eintheilung ist also eine Dichotomie. Eintheilungan bom mehren Eintheilungsgiebern werden hier duch Untereintheilungen gentschein.

# 163.

Der Gesichtspunct aus bem, mas unter bem Begriff enthalten ift, iberfeben wird, fann aber duch bemerten lassen, wie dassebe auf eine gewisse Beise bestimmt fenn fann; wie durch Entfernung bieser Bestimmungsart, dasselbe auf andere Weise; und wie dasselbe durch Bereinigung und durch Entfernung dieser Bestimmungsarten, bestimmt werden fann Diese Eintheilung a priori heist eine sont führt zu bisjuncten Eintheilung apiori sicht zu bisjuncten Eintheilungsgliedern. Die das die Eintheilungsglieder Realität haben, das fann man, da biese Esnitheilung, den Erkenntnisen vorhergeht, nicht immet gleich wissen.

Wenn man ein Princip ben ber Sand hat, wonach biefes gewußt werden fann, fo ift die Eintheilung a priori jugleich eine reale Eintheilung.

#### 164.

Eine Gintheilung welche bon borbandenen Ertenntniffen binauf fleigt, indem fie biefe Er fenntniffe bloß fammelt, und fo ohne Gintheilunge. grund verfahrt, beift eine empirifche, auch frage mentarifde Gintheilung. Erfahrungeerfenntniffe sufammengufaffen nach gemabltem Gintheilungse grunde, burch eine Gintheilung a priori, bas mird . man immer berfuchen tonnen. . Es liegt in ber Matur ber Erfabrungsbegriffe, bag biefe Art ber Gintheilung, ber Rorderung ber Bernunft, melde. fpffematifche Ginheit fucht, nicht anders ale nut sufallig gufagen fann. Undere verhalt es fich mit Getenntniffen a priori. Emptrifde Gintheilungen auf diefem Gebiet befriedigen bie Bernunft nicht, Das abrigens wir fabig find, und in ber Cpbare unferer Biffenicaft ja orientiren, wenn mir fe als ein Griftem befigen, bas ift von felbft fiar.

issuure (tug Adis) (\* 6000 get missi et al.) Servi noolis (\* 900 serviere) een üliteidis (\* 500 a sturd dun suure (\* 5000 resid Lätere) (\* 600 a deel (\* 500 get) (\* 500 een serviere) (\* 500 a serviere (\* 500 serviere) (\* 500 augustes (\* 500 augustes) (\* 500 augustes) 666

III.

Bon ber Entbedung und Erfinbung

165.

Wahrheiten werden entbeckt; eine Dandlungswelle, die einen Brock voraussehe, auf den die Dandlung gerichter ist, den sie erreichen lätzt, wird erkanden. Die Ersindung ist flets mit eie ner Entbeckung verknüpft; denn die Dandlungsweise, die einem Zwecke zusagt, war vor ihrer Erfindung, nicht gekannt; diese Währheit hat derjenige entbeckt, der die Ersindung gemach hat, lieber Entbeckungen konnen vorsanden seyn, i ohne alle Verbindung mitt einer Ersindung; obgleich in vielen Källen nach der entbeckten Wahrheit, Ersindungen möglich werden. Don einem nenn Seiweise einer schon bekannten Wahrheit, de Beime weise einer schon bekannten Wahrheit, de Beime weise einer schon bekannten Wahrheit de. eine geometrischen, wird man sich ersunden hat.

Duf d'igeis

Will ich etwas wiffen. In frage ich: und sout mich felbft, wenn ich durch mich felbft zur Erfennen nis kommen will. —Die Frage-ift der Begriff son der Erfennish, die ich suche. Die klare und deutliche Frage erleichtert die Antwork. Sehr mahr sagt Baco: prudens interrogatio est dimidium scientine. Da alle philosophische Erkenntnis aus der Auftlatung der Begriffe hervorgeht; fo ift die Methode der Entdeckungen auf dem Belde der Philosophie, feine andere, als die Aushellung der Begriffe, mit welchen unfere Frage es zu thun hat.

167.

Rann nur die Erfahrung unfere Frage beantworten, fo ift die aufmertfame Beobachtung des und in der Erfahrung Gegebenen, und aller Umr flande, unter welchen es gegeben ift, die Methode, welche jum Biele führt. Oft muß eine Ueberlegung vorhergehen, über die jum Zwecke der Erfenntniß vortheithafteffe Art, und den Gegenstand für die Beobachtung ju geben.

168.

Daben wir es mit einer mathematischen Auf, gabe ju thun, so ift die Methode hypothetisch, daß wir es mit den Bahrheiten, die wir befigen, verjuden, um diejenige, und ihre Bereinigung mit
mehren aufzusinden, nach welchen auf die Erfenntniß, die wir suchen, sicher geschlossen werden fann.

160.

Sind es Thatfaden, ju deren Erffarung wir eine Thatfache fuchen, fo ift die Oppothefe die Methode, die uns die Renntnig erhalten lagt, die wir verlangen. Wir verfuchen es mit der Annahme einer Shatfache, und feben gu, ob die borhandenen Thatfachen insgefammt, unter ber Borausfegung daß jene exifiere, vorhanden fepn muffen, und ob auch eine damit im Biberfpruche flese. Oft er flatt die Oppothese nur nicht alle vorhandenen Thatfachen, oder die Umftände, mit welchen fie vorhandenen find, und fleht mit feiner einzigen im geraden Biberfpruch; dann fann die gemachte Unnahmt bleiben, und fie bedarf nur einer Subfidiar, hppothese.

#### 170.

Wer etwas erfinden will, hat die schon bekannten Raturgefese ansuschen, um juerst, fich von der Möglichfeit seines Iweels ju versichern. Den Wegder Versuche wird er so kennen ternen. Was die Oppochese im Berhaltnis ju der Wahrheit ist, die man entbecken will, das ist hier der Versuch, im Verbaltnis ju dem Iweef, den man verwirklichen will.

#### IV.

#### Bon Beweifen.

#### 171.

Benn wir bon einer Bahrheit, nicht ichon aus ber Anfchanung überzeugt werben fonnen; auch nicht die bloge Berdeutlichung und Entwidelung unfere Begriffs, uns diefe Berficherung geben fann, dann ift der Beweis, das Mittel uns zu überzeugen. Der Beweiß fest alfo eine Bernunfterfenntniß voraus; in bielen Källen wird ein Beweis, diese vorher, haben bewahrheiten muffen.

. 172.

... Wenn man auf bem Bege Andere überzeugt, auf meldem die Bahrheit entbedt worden, fo ift biefe Dethode, Ueberzeugung bon ben Bahrbeiten einer Biffenfchaft bervorzubringen, Die in birec te Dethode. Der vergeblichen Berfuche wird Daben oft feine, oft nur eine geringe Ermabnung gefcheben durfen. Diefe Dethode ift Die vorherre fcbende in ber Affronomie; und biefe Methode allein ergogt fcon febr, werben auch bie großen Babrbeiten biefer Biffenfchaft, Die Das Gemuth orheben, nicht in Betrachtung gezogen. Diefe Des thode beift auch die hebriftifche Dethode; und menn bie Babrheiten eine gang reine," entmeber mathematifche oder philosophifche Dernunfter. fenntnif ift, fo beift bie borgeftellte Dethobe, bie analptifde Dethobe. Gie fucht ber Bedine anna habhaft zu merden , bon ber bas ju erfennen. be, als ein Bedingtes abhangt. Wenn man bon angefignbenen Principien Grbrauch macht, und einen andern überzeugt, weil er Diefen Principien nicht miberfprechen fant, fo ift biefe Dethobe, die fonthetifde. ....

#### 173.

Bon einer Bahrheit kann man auch auf dem Wege Ueberzeugung schaffen, daß man bemerken läßt, wie das Gegentheil von dem, was mit ihr ausgesprochen wird, ober wie eine nothwendige Kolge dieses Gegentheils, einer schou erkannten Wahrheit widerspricht. Auf diese Weise berfährt der apagogische Beweis. Der oftenstive Beweis, den man auch einen dierecten Beweis nennt, abst die Wahrheit als eine unmittelbare Kolge von andern Wahrheiten erkennen.

## 174.

Daß ein Beweis nicht richtig geführt worden, wird vernommen, wenn bemeeft wird, daß eine Pramiffe, worauf er-fich flugt, entweder fie felbig, wder eine nothwendige Bolge bon ihr, einer erfannten Wahrheit widerfpricht. Diese Bemerkung wird aber nur. den Beweis widerlegen, und vernichten; die Behauptung die er beweisen wollte, fann vielleicht doch wahr seyn. Won einem folden Beweise wird gefagt, daß er zu viel beweise. Eben so verbalt, es fich mit dem Beweise im Cirfel, der, ob gleich versteckterweise die Wahrheit des Urtheils voraussegt, die er zu beweisen unternimmt.

#### 175.

Die Beweisführung Kar av gewoop bebient fich ber subjectiven Ansichten Desjenigen Subjects, das fie belehren, und alfo überzeugen will. Unreblich ift nur dasjenige Berfahren, bas vermittelft fub. jectiver Grunde ju überreden und gu hinterliften fucht. Die ubele Rolge babon fann biefe fenn, baf. menn ber Ueberrebete bon ber Subjectibitat feinen bieberigen Unfichten und bem Betruge, den man ibm gefpielt bat, einmabl überzenet morden, er gegen die Babrbeit felbft, leicht eingenommen werben fann. Bang andere berhalt es fich, wenn man Dem Borurtheile nicht widerfpricht; felbft unter bem Schirm Diefer fubjectiven Unficht Eingang fich gu verfchaffen fucht ; bann aber auf objective Grunde leitet. Mogen nun die fubjectiven Unfichten fallen. fo wird bas Unfeben ber Babrbeit bleiben, meil aultige Grunde biefe llebergeugung erhalten. Go beschaffen wird die Dethode eines felbft aufgeffarten Lebrere der Religion fenn, wenn er wohlthatig auf Deniden wirfen will, die einem vermerflichen Sirchenglauben ergeben find.

Befchluß.

# 176.

Der Berftand bes Menfchen unterfcheibet fich, wie burch fein Befen uberhaupt; bas Bewußtfepn namlich, bas allen Berftandestidatigfeiten wefente

lich iff, fo auch burch bie Sabigfeit ber Entwicker lung und ber Cultur, bon jeder bloß thierifchen Ratur. Das Thier fann abgerichtet, feine In-Rincte ben Sweden bes Denfchen fonnen anaemele fen mobificirt merben; aber nur der Denich fann enftibirt merben. Durch bem Ginfing bes Den. fchen auf ben Menfchen wird bas Geiftesvermogen bervorgelocht; und nur burch biefen Ginfluß wird es cultibirt.

14 5 TE 3 B 177. 4.3 Der Berffand giebt bem Begehrunasvermoden eine Qualitat, welche ein bloß thierifches Begeb. rungebermogen nicht haben fann. "Das menfche liche Begehrungevermogen ift ein Bermogen ber Amede; ein Bille. Diefes Bermogen der Zwede offenbart fich gleichzeitig mit bem Berftanbe. Im fruheften Buftande der Menfcheit, hat der Menfch menige Zwede, weil fein Berftand noch febr befchranft ift. Aber in ber wechfelfeitigen Ginwirfung erweitern fich die Renntniffe; und die 3mede ber. pielfaltigen fich. Die moralifche Billenenatur, und Smecke die aus biefer berborgeben offenbaren fich. Unter biefer auffern und innern Birtfamfeit der Menfcheit entfieht ein rechtlicher Berein , ein Stagt; und ber fernere Kortichritt der Menfcheit ift andere nicht moalich, als in einer Berbindung ber Menichen unter Rechtsgeleben.

#### 178.

Rummerlich gebt es mit ber Cultur ber Menfch. beit, fo lange noch jeder einzelne Menfch mit feinen Amerten und Thatigfeiten bloß fur fich felbft wirt. fam ift, und ebe bie Theilung ber Arbeiten eingetre-Allmablig tritt ber Buftand ein, daß der ten iff. . Menich fur andere, und nur auf biefem Bege fur fich felbft thatig ift. Der producirende Fleiß fangt an, fich bom fabricirenden ju fcheiden; und es ente feht auch ein verfehrender Kleif. In Diefem Rorte. fdritte ber Menfcheit, entfieht ihr bas Beditrinis ber Ertenutniffe; anfanglich nur berjenigen, Die fich auf den 3med ber Erhaltung und ber Bequem. lichfeit des Lebens begieben; indem die moralifche Billenenatur wirtfam ift, auch folder, Die fich auf Beruhigung bes Gewiffens und auf Rechtsbedurf. nig begieben; nach und nach wird ihr die Biffen. fcaft lieb, um ihrer felbft willen; und ber menfche liche Beift fommt auf ben Beg feiner Beredelung.

179.

In dem gemeinen Wefen entfleht ein gefehrtes Wefen: Da hat man nun den Vortheil die vorhans denn Erfenntniffe fich anzueignen. Der Bortrag der fie jehrt, tann afroamatisch odererotes matisch sepn; und dieser letze ist entweder biat 10 gifch (focratisch) oder catechefisch.

Daß der Schuler felbft bente, felbft gu forfchen bemubt werde, und daß nicht das Anfeben bes Leb.

rers ein subjectiver Grund für Ueberredungen bes Schülers werbe, das wird ein guter Bortrag zu bewirfen suchen, von welcher Art auch die Kenntmisse spiece nicht ein bei Kenntmisse spiece welche gesehrt werden. Mathematik und Philosophie, und von dieser insbesondere Logik find dem Studienden nothwendig, sen auch die Wissenschaft, welche ste wolle, die er zu seinem Kache sich gewählt bat; und logik muß so gelehrt werden, daß das Talent für Erdrerung und Berbeutlichung der Begriffe und für Erkenntniß aus Begriffen, aufgeregt werde.

Aber der Schuler muß den Bunfch haben und in fich erhalten, fich durch Biffenschaft zu cultiviren und feine Menfcheit zu verbessern; und mit dieser Geistesstimmung dem Lehrer entgegentommen. Der tichtige junge Mann wird das Gluck schäen, das ihn vor andern Menschen begünstigt, auf die Cultur seiner Menschete Fleiß anwenden zu können. In dem wirflichen Kleiß wird er sich dieses Slucks wurde zeigen. Gründliche Biffenschaft wird nicht bloß fein physisches Zweckvermögen erweitern, ihn geschickt machen; sie wird den Erefolg haben, daß sie ihn veredelt und ihn zum mortalisch eisen Menschen macht.

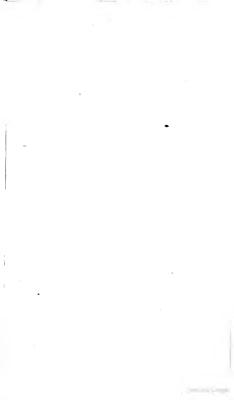

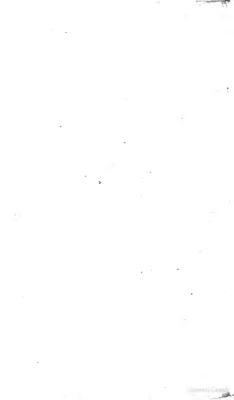

# YA 03018





